#### **GEDICHTE**

Ludwig Uhland



\* ....

•

4.



4. P.O.germ. 209±

Waland

### Uhlands Gedichte.

Pracht-Rusgabe

mit Solgidnitten nach Beidnungen von

Camphausen, Cloß, Mackart, Max, Schrödter, Schut.



iese mit allem Auswand der Kunst und Typographie ausgestattete Pracht=Ausgabe

#### der Gedichte

unseres hodyverehrten vaterländischen Dichters wird ungefähr 80 Bogen Text, Format und Druck wie vieser Prospect, enthalten und in

#### 12 Monat = Licferungen

alio im Laufe eines Jahres fertig fenn. Die Lieferung toftet fl. 1. 20 fr. ober 24 Sgr.

Die erste Lieferung tann in allen Sortimentebuchhandlungen eingesehen werden; ba dieselbe nur Lieder und kleinere Gedichte enthält, die weniger Stoff zur Illustration bieten als die Balladen, Romanzen 20., so geben wir umstehend einige der späteren Holzschnitte als Brobe.

Stuttgart, im Ceptember 1865.

3. G. Cotta'fche Buchhandlung.







## Uhlands Gedichte.

# Uhlands Gedichte

mit Solzschnitten

nach Zeichnungen von

Camphausen, Clok, Madart, Alax, Schrödter, Schüt.

#### Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1867.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart.



er gegenwärtigen Auflage von Ludwig Uhlands Gedichten schiede ich dieselbe furze Bemerkung voran, mit welcher ich die bisher von mir beforgten Ausgaben eingeleitet habe.

Bei den häufigen, oft schnell auf einander folgenden Auflagen ist es dem Verfasser nicht immer möglich gewesen, die Durchsicht selbst zu besorgen, und so baben denn im Lause vieler Jahre nicht wenige, bald mehr bald minder bedeutende Versehen sich in die Texte geschlichen.

Diese Beobachtung legte mir ben Bunsch nabe, wieder auf die Sandschriften bes Dichters selbst, so wie auf die ältesten Ausgaben zurückgeben zu können, um durch Bergleichung beider unter sich und mit den neueren Drucken überall den zus verlässigsten urfundlichen Tert zu gewinnen.

Die verschiedenen fritischen Hilfsmittel, Sandschriften und Trude, sind mir ichon für die Gerstellung der im Jahre 1863 erschienenen siebenundvierzigsten Auflage von der Witwe des Tichters, Fran Emilie Ubland, die mir die Gerausgabe aufgetragen, zu unbeschräntter Benühung überlaßen worden.

Daß ich so ehrendem Vertrauen durch die innigste Singebung und ausdauernden Fleiß zu entsprechen mich bemüht, sebe Lesart, sebe Interpunction wiederholt auf das sorgiältigste erwogen, brauche ich kaum ausdrücklich zu sagen. Vor irgendwelchen eigenmächtigen Anderungen aber hat mich, von allem anderen abgesehen, schon die

liebende Verehrung bewahrt, die mich von je bem von uns geschiedenen Dichter verbunden.

Die Jahrszahl ber Entstehung habe ich ben Gedichten nach den eigenbandigen Aufzeichnungen Uhlands beigefügt. In einigen Fällen, wo eine solche sehlte, habe ich die Jahrszahl bes ersten Drudes in Alammern angegeben.

Manden Wünschen hoffe ich burch die auch in dieser Auflage wieder mitgetheilte dronologische Abersicht und die Nachweisung der Anfänge entgegenzulommen.

Ein unvergängliches Denkmal hat Uhland in biefen Gedichten sich gesett. Möchte meine Sorge um treue Erhaltung besselben freundliche Anerkennung finden!

Tübingen, 24 Ceptember 1866.

Dr Wilhelm Ludwig Solland, Professor an ber Universität.

### Inhalt.

| · Crite                                      |                                                                                   | 2111  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort zu ber erften Auflage 1815. 1814. XI | Berabend, 1800.                                                                   | 39    |
|                                              | Der Commerfaben. 1822                                                             | 30    |
| Lieber.                                      | Nadits. 1808                                                                      | 40    |
| Des Dichtere Abendgang. 1805 3               | Editimme Radbarichaft. 1800                                                       |       |
| In ben Teb. 1815. 4                          | Bauernregel. 1807                                                                 | _     |
| harfnerlied am hochzeitmable. 1805 6         | Sans und Grete. 1814                                                              |       |
| Der König auf bem Thurme. 1805 8             | Der Edmied, 1809,                                                                 |       |
| Maillage. 1805                               | Jagerlieb. 1812                                                                   |       |
| Lieb eines Armen, 1805.                      | Des Birten Binterlied. 1809                                                       | 45    |
| Gefang ber Jünglinge. 1805 14                | Lieb bes Wefangenen. 1807                                                         | 47    |
| Auf ein Kind. 1814                           | Der Rirchhof im Frühling. 1822                                                    | 48    |
| Die Sapelle. 1805                            | Frublingelieder                                                                   | 49    |
| Die fauften Tage. 1805 18                    | 1. Frühlingbahnung. 2012 2. Frühlings.                                            |       |
|                                              | glaube, 1812. 3, Frühlingerube. 1812.<br>4. Frühlingbfeier 1814. 3, bob bed Arub- |       |
| 3m Berbfte, 1805 10                          | lings 1811. 6. Grablingerroft. 1812.                                              |       |
| Wanter, 1805. 21                             | 7. Aunftiger Grubling, 1827. 8. Grub-                                             |       |
| Mein Oldang. 1805                            | lingelier bes Recenfenten. 1812.                                                  | F. 61 |
| Mend und Edifer, 1805. 24                    | Der Ungenannten. 1819.                                                            |       |
| Schäfers Cenntagelieb. 1815 26               | Freie Nunft. 1812                                                                 |       |
| Wefang ter Ronnen. 1806 27                   | Pitte 1916.                                                                       |       |
| Des Rnaben Berglieb. 1806 29                 | Auf eine Tangerin. [1829.]                                                        | _     |
| Brautgefang. 1807                            | Auf einen verbungerten Dichter. 1816                                              |       |
| Entidian. 1805                               | Das Thal. 1811                                                                    |       |
| Lauf ber 2Belt. 1807                         | Rubethal. 1812                                                                    |       |
| 28-detice, 1807                              | Mergens. 1861                                                                     |       |
| Teliger Tob. 1807                            | Abendwellen, 1831.                                                                | 62    |
| Untreue. 1807                                | An einem beitern Morgen. 1812                                                     | 62    |
| Die Abgeschiedenen. 1807                     | Stage. 1816                                                                       | 63    |
| Die Bufriebenen. 1808                        | Rechtfertigung. 1816                                                              | 63    |
| Dobe Liebe. 1808                             | Mailieb. 1816.                                                                    | 64    |
| Nabe. 1809                                   | Brug ber Geelen. 1825,                                                            | 65    |

It blant, tierebte.

#### VIII

| 6                                                                                   | Beite |                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
| Auf ber überfabrt. 1823                                                             | 66    | 8. Sandrecht. 1816                          | 122   |
| Die Lerchen. 1831,                                                                  | 68    | 9. Das Berg für unfer Bolt. 1816            | 123   |
| Dichtersegen. 1831                                                                  | GB    | 10. Neujabremunich 1817. 1816               | 124   |
| Maienthau. 1804                                                                     | 69    | 11. Den Landftanten jum Chriftophetag       |       |
| Wein und Brot. 1834.                                                                | 71    | 1817. 1817                                  | 125   |
| Zonnemvende. 1884.                                                                  | 71    | 12. Gebet eines Burtembergere. 1817         | 126   |
| Der Mohn. 1829                                                                      | 73    | 13. Machruf. 1817.                          | 127   |
| Die Matre. 1884.                                                                    | 75    | 14. Brolog ju tem Tranerfpiel "Ernft, Ber-  |       |
| Reifen, 1834,                                                                       | 76    | jeg von Edmaben". 1819                      | 129   |
| Banberlieber                                                                        | 78    | 15. 2Banberung. 1884                        | 131   |
| 1. Lebewohl 1807. 2. Edeiben und Wei-                                               |       |                                             |       |
| ben, 1811. 3, In ber Arrne, 1806. 4, Wor-<br>gentleb 1911. 5 Wadereife 1813. 6 Bin- |       | Sinngedichte.                               |       |
| terreife, 1811. 7. Abreife, 1811. 8. Ginfebr.                                       |       | C thinge city te.                           |       |
| 1811. 9. Beimfebr. 1811.                                                            | 1     | In Apollo, ben Schmetterling. 1810 .        | 137   |
| Zimmerspruch. 1812                                                                  | 81    | adill. 1800                                 | 137   |
| Berfpätetes Hochgeitlieb. 1816                                                      | 85    | Narcig und Echo 1809                        |       |
| Theelieb. 1811                                                                      | 86    | Die Götter bes Alterthums. 1814             | 138   |
| Meyelfuppenlied. 1814                                                               | 88    | Telle Blatte. 1810                          | 138   |
|                                                                                     | 90    | Die Muinen. 1810.                           | 139   |
| Trinffied. 1812                                                                     | 102   | Begrabnig. 1810                             | 139   |
| Bieb eines beurichen Gangere. 1814                                                  | 15    | Minter und Sind. 1807.                      |       |
| Auf bas Mind eines Dichters. 1814.                                                  |       | Mergnacht. 1810                             |       |
| Bermarts! 1814.                                                                     | 97    | 3m Wai. 1809                                |       |
| Die Giegesbeifchaft. 1814                                                           | 99    | Zauldt, 1800.                               |       |
|                                                                                     | 100   | Amers Pieil. 1810.                          |       |
| Die beutsche Sprachgesellichaft. 1817.                                              | 101   | Traumdeutung. 1808                          |       |
| Ernft ber Beit. 1816,                                                               | 103   | Die Rofen. 1810                             |       |
| Das neue Mabreben. 1816                                                             | 103   | Antwort, 1808.                              |       |
| Ausficht. 1816                                                                      | 101   | Die Echlummeinde. 1807                      |       |
| Mu bie Mitter. 1816.                                                                | 105   | Mn Gie. 1809                                |       |
| Un bie Matchen. 1816.                                                               | 105   | Gredenwerte, 1807.                          |       |
| Die neue Mufe. 1816.                                                                | 100   | Ani ben Job eines Landacifiliden. 1813.     | 143   |
|                                                                                     |       | Wedvuf. 1 6i6 5, 1831. 6, 1831              |       |
| Baterlandifde Gebichte.                                                             |       | And bon Tod cines Linkes. 1859              | 117   |
| 1. Am 18 October 1815. 1815                                                         | TAWA  | Auf einen Grabstein. 1820                   |       |
| 2. Das alte gute Recht. 1816                                                        |       | In ein Stammbuch. 1825                      |       |
| 3. 29ürtemberg. 1816                                                                |       | Anf Withelm Sauffs frühes Sinfdeiben. 1827. | 148   |
| 4. Ociprad. 1816.                                                                   |       | Edidfal 1810                                | 149   |
| 5. In die Bollevertreter. 1816.                                                     |       | Auf die Reife. 1854                         |       |
|                                                                                     |       | Gtud ber Kindheit. [?]                      |       |
|                                                                                     | 118   |                                             |       |
| 7. Schwindelhaber. 1816                                                             | 121   | Herrichaft. [?]                             | 100   |

| Zeit                                                         | Grite                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Conette. Octaven. Gloffen.                                   | Der Krang. 1805                             |
|                                                              | Der Echafer, 1805                           |
| Bermächtnift. 1811 159                                       | Die Batergruft. 1805 231                    |
| Mn Petrarca, 1811                                            | Die fterbenten helten. 1804 283             |
| 3u Barnhagens Stammbuch. 1809 155                            | Der blinde Ronig. 1804 und 1814 235         |
| Mn Gerner, 1811,                                             | Der Ganger. 1805 238                        |
| Muf Rarl Gangloffe Teb. 1814 157                             | (Bretdens Freute. 1805 289                  |
| Mn ben Unfichtbaren. 1812 160                                | Das Edich am Meere. 1805 241                |
| Tobesgefühl. 1810 16t                                        | Bem treuen Walther. 1805 248                |
| Erftorbene Liebe. 1809 161                                   | Der Bitger. 1806 246                        |
| Weifterleben, 1813 162                                       | Abschied. 1806 248                          |
| Ster Frühling. 1811 160                                      | Des Anaben Teb. 1806 251                    |
| Die theure Stelle, 1811 164                                  | Der Traum. 1806 252                         |
| Die zwo Jungfraun. 1811 164                                  | Drei Fraulein. 1806 253                     |
| Der Balt. 1809                                               | Der fdmarge Ritter. 1806 258                |
| Der Blumenftrauß. 1811 166                                   | Der Refengarten. 1807 200                   |
| Entiduldigung. 1811 167                                      | Die Lieder ber Borgeit. 1807 263            |
| Berichtag. 1811 167                                          | Die brei Lieber. 1807 265                   |
| Die Befehrung gum Conett. 1814 168                           | Der junge Ronig und bie Chaferin. 1807. 266 |
| Echluffenett. 1811 169                                       | Des Golofdmieds Tochterlein. 1809 275       |
| Un bie Bunbidmeder. 1816 170                                 | Der Wirthin Tochterlein. 1809 278           |
| Mn & Mr. 1507                                                | Die Mabberin. 1815 279                      |
| Gin Abend, 1868, 172                                         | Eterbellange 281                            |
| Midleben. 1809 172                                           | 1 Das Stanbaen, 1910. 3. Die Drgel, 1836.   |
| Gefang und Rrieg. 1. 1813. 2. 1814. 173                      | 3 Tie Troffel. 1831.                        |
| Katharina. 1819                                              | Der Leitstern. 1800 285                     |
| Gloffen                                                      | Des Cangers Wiederfehr. 1815 286            |
| 1. Der Recenfent, 11813.1 2. Der Boman-                      | Tas Edsifilein. 1810 288                    |
| nifer und ber Merenfent. 1814. 3. Tie<br>Radifondemer. 3814. | Cangers Borilbergiehn. 1810 200             |
| Sand statements 1984.                                        | Fraum. 1811 291                             |
|                                                              | Der gute Namerad. 1809 294                  |
| Dramatische Dichtungen.                                      | Der Resenfranz. 1810 205                    |
| Edifteis. Fragment. 1809 187                                 | Jungfrau Gieglinde. 1812 299                |
| Das Ständem. [1813.] 194                                     | Der Lieger. 1819 301                        |
| Nennannischer Brauch. 1815 200                               | Der nächtliche Ritter. 1810 302             |
| Kenradin. Fragment. 1819 210                                 | Der cassilische Ritter. 1810 303            |
| Oraquina 1016 210                                            | Sanct George Ritter. 1811 306               |
|                                                              | Remange vom fleinen Daumling. 1812. 311     |
| Balladen und Romanzen.                                       | Remanze vom Recenfenten. 1815 312           |
| füntfagnag 1975                                              | Mitter Paris, 18th                          |
| Entfagung. 1805                                              | Fer Räuber, 1810                            |
| 2 R. FREIRE 1865.                                            | 2 ct maneet. 1810.                          |

|                                                                    | Seite  |                                                                              | cite         |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zängerliebe                                                        | 319    | König Karts Meerfabrt. 1812 4                                                | 116          |
| 1 Nubello, 1814. 2 Durant, 1814 3. Ter                             |        | Taillefer. 1812                                                              | 119          |
| Caftellan von Courte. 2012 4. Ton 24af. fras. 1912. 5 Pante. 7914. |        | Das Rethbemd. 1816                                                           | 122          |
| Liebestlagen                                                       | 335    | Das Glild von Sbenhall. 1831                                                 | 124          |
| 1. Der Student, 1814 2 Der 3ager, 1914                             |        | Der lette Pfalggraf. 1817 4                                                  | 127          |
| Bertran be Born. [1829.]                                           | :12559 | Graf Cberbard ber Raufdebart                                                 | 128          |
| Der Waller. 1829                                                   | 342    | 1 Der Uberfall im Bilbbab. 1815 2 Die                                        |              |
| Die Bibaffeabrude. 1834                                            | 346    | beri Routze ju heimfen. 1815 3 Die Golacht bei Reutlingen, 1815. 4. Die Dot- |              |
| Unstern. 1814                                                      | 349    | finger Schackt. 1815.                                                        |              |
| Der Ring. 1811                                                     | 351    | Der Cdent von Limburg. 1816                                                  | 142          |
| Die brei Ecbloffer, 1811.                                          | 353    | Das Singentbal. 1884 4                                                       |              |
| Graf Cherbarde Beiftbern. 1810                                     | 357    | Berchenfrieg. 1847 4                                                         |              |
| Die Ulme gu Sirfan. [1829.]                                        | 359    | Ver sacrum, 1820                                                             | 152          |
| Münfterfage. 1829.                                                 | 361    | Der Königssohn. 1807. 1811. 1812 4                                           | 157          |
| Das Reb. 1810                                                      | 363    | Des Cangers Gluch. 1811                                                      | 161          |
| Der weifte Sirid. 1811                                             | 364    | Die verfuntene grone. 1831                                                   |              |
| Die Jagb von Bindefter. 1810                                       | 365    | Tells Tob. 1829                                                              | 169          |
| Barafb. 1811                                                       | 234345 | Die Glodenbobte. 1834                                                        | 173          |
| Die Elfen. [1815.]                                                 | 369    | Die verlorene Mirche, 1812 4                                                 |              |
| Merlin ber wilbe, An gart Maner. 1829.                             | 372    | Das verfuntene Kloffer. 1834 4                                               | 177          |
| Die Bilbfaule bes Bacchus, 1814                                    | 376    | Blährchen. 1811                                                              |              |
| Bon ben fieben Bechbrütern. 1814.                                  | 378    |                                                                              |              |
| Die Weiftertetter. 1831                                            | 352    | Altfrangofifde Gedichte.                                                     |              |
| Junter Rechberger. 1811                                            | 386    | Late White the section 1999                                                  | 46.4         |
| Der Graf von Greiers. 1829                                         | 301    | Die Mönigstechter. 1810                                                      |              |
| Graf Cberftein. 1814                                               | 393    |                                                                              | 193          |
| Edwäbische Runde. 1814.                                            | 395    | Yegenbe. 1810                                                                |              |
| Die Rache. 1810                                                    | 397    | Holand und Alba. 1811.                                                       | <u> (11)</u> |
| Das Cowert. 1809                                                   | 308    | ~                                                                            |              |
| Ziegfriede Edwert. 1812                                            | 399    | Fortunat und feine Cobne.                                                    |              |
| Alein Roland. 1808                                                 | 401    | · Erftes Bud. 1814. 1815                                                     | 511          |
| Rotand Schifterager. 1811                                          | 407    | 3weites Buch. 1815. 1816                                                     | 528          |
|                                                                    |        |                                                                              |              |





Eieber sind wir. Unser Bater
Schickt uns in die offne Welt;
Auf dem fritischen Theater
Hat er uns zur Schau gestellt.
Rennt es denn sein frech Erkühnen,
Leiht uns ein geneigtes Dhr,
Wenn wir gern vor euch Versammelten
Ein empsehlend Vorwort stammelten!
Sprach doch auf den griechschen Bühnen
Einst sogar der Frösche Chor!

Anfangs sind wir fast zu tläglich,
Strömen endlos Thränen aus;
Leben dünkt uns zu alltäglich,
Sterben muß uns Mann und Maus;
Doch man will von Jugend sagen,
Die von Leben überschwillt;
Auch die Rebe weint, die blühende,
Draus der Wein, der purpurglühende,
In des reisen Herbstes Tagen,
Uraft und Freude gebend, quillt.

Und bei Seite mit dem Prahlen!
Undre stehn genug zur Schau,
Denen heiße Mittagsstrahlen
Ubgeleckt den Wehmuthsthau.
Wie bei alten Ritterfesten
Mit dem Tode zog Hanswurst,
Ulso folgen scherzhaft spikige
Und, wills Gott, erträglich wikige;
Echtes Leid spaßt oft zum besten,
Kennt nicht eiteln Thränendurst.

Lieber sind wir nur, Romanzen, Alles nur von leichtem Schlag, Wie mans singen oder tanzen, Pfeisen oder klimpern mag; Doch vielleicht, wer stillem Deuten Nachzugehen sich bemüht, Ahnt in einzelen Gestaltungen Größeren Gedichts Entsaltungen Und als Einheit im Zerstreuten Unfres Dichters ganz Gemüth.

Bleibt euch bennoch manches kleinlich,
Nehmts für Zeichen jener Zeit,
Die so brückend und so peinlich
Alles Leben eingeschneit!
Fehlt das äußre freie Wesen,
Leicht erkrankt auch das Gedicht;
Aber nun die hingemoderte
Freiheit Deutschlands frisch aufloderte,
Wird zagleich das Lied genesen,
Krästig steigen an das Licht.

Seien benn auch wir Verfünder Einer jüngern Brüderschaar, Deren Bau und Buchs gesünder, Höher sei, als unsrer war! Dies ist, was wir nicht geloben, Nein, vom Himmel nur erstehn. Und ihr selbst ja seid Vernünstige, Die im Jeht erschaun das Künstige, Die an junger Saat erproben,





mblane, Gerichte

1

#### Des Dichters Abendgang.

rgehst du dich im Abendlicht (Das ist die Zeit der Dichterwonne): Zo wende stets dein Angesicht Zum Glanze der gesunknen Sonne! In hoher Feier schwebt dein Geist, In schauest in des Tempels Hallen, Wo alles Heilge sich erschlenst Und himmlische Gebilde wallen.

Wann aber um das Heiligthum Die dunkeln Wolken niederrollen: Dann ists vollbracht, du kehrest um, Beseligt von dem Wundervollen. In stiller Rührung wirst du gehn, Du trägst in dir des Liedes Segen; Das Lichte, das du dort gesehn, Umglängt dich mild auf finstern Wegen.



#### An den Cod.

er du ftill im Abendlichte Bandelft durch der Erde Beet, Mare Blumen, goldne Früchte Zammelft, die dir Gott gefät: Zchon', v Tod, was, fanft entzücket, An des Lebens Bruft fich schmiegt, Zich zum füßen Liede wiegt Und zum Mutterange blicket!

Last ber Erde ihre Cobne, Teren Kraft im Sturme stengt, Tast ein frendiges Getone Ednell aus todten Wäldern steigt! Lösche nicht den Geist des Weisen, Teisen heilgen Sonnenglang, Echen verwebt in sichrem Tang, Jugendliche Mond' umfreisen!

Auf der Silberwolfe fabre Still dahin zur Sternezeit, Wo ein Greis am Sansaltare Jedem Abend Thränen weibt; Sprich die Namen seiner Lieben, Jühr' ihn auf in ihren Arauz, Wo des Luges ewgen Glanz Reiner Trennung Jähren trüben! Und den Jüngling, dem die Liebe Heiftes Sehnen aufgewedt, Der in ungestilltem Triebe Difine Arme ausgestreckt, Dann zur Blumenstur der Sterne Aufgeschauet liebewarnt: Kaff ibn freundlich Arm in Arm, Trag ibn in die blaue Ferne,

Wo es bräutlich glänzt und hallet, Liebeathmend ihn umschließt, Was ihn geistig einst umwallet Und mit leisem Gruß gegrüßt; Wo es in der Seele maiet, Die, von neuem Leben jung, Ewiger Begeisterung, Ewigen Gesangs sich irenet!





#### garfnerlied am godzeitmable.

eftlich ist der Freude Schall Turch dies hohe Haus geschwebet Und ein dumpser Wiederhall Aus der Grust emporgebebet. In der schönen Jubelnacht Habt der Väter ihr gedacht, Manche hohe That besungen Aus der Vorzeit Dämmerungen.

Oft war bieses Saales Raum Schimmervoll bei frohen Festen, Wie mit sedem Lenz der Baum Prangt in frischen Blüthenästen. Uch, die hier in Kröhlichseit Treuer Liebe Bund geweiht, Drunten in der Schlummerhalle Ruben sie beisammen alle.

Auf des Lebens Bahn bahin
Fleugt der Mensch mit Eturmeseile,
Dann in treuer Freunde Sinn
Dauert er noch furze Weile.
Durch den Saal, in Erz und Stein,
Stehn der Vorwelt lange Reihn,
Können nicht das Auge heben,
Nicht das Wort der Liebe geben.

Keine ewig helle That
Hebt dich aus der Nacht der Grüfte;
Riemand sah des Donners Psad,
Noch den Fittig sanster Lüste.
Wie du auf zu Gott geblickt,
Wie des Freundes Hand gedrückt,
Wie der Liebe Ruß gegeben,
Das entschwindet mit dem Leben.

Auch das Kind, das lächelnd sich In der Mutter Arm geschmieget, Und der Greis, der wonniglich Entel auf dem Schoof gewieget, Und die Braut, mit Jugendlust Haugend an des Treuen Brust: Alle lebten schönes Leben, Alle soll das Lied erbeben.





D bu goldne Schrift durch den Sterneraum, Bu bir ja schau' ich liebend emper; Ihr Bundertlänge, vernommen kaum, Wie befäuselt ihr sehnlich mein Ohr!

Mein haar ist ergraut, mein Ange getrübt, Die Siegeswassen hängen im Saal, Habe Necht gesprochen und Necht geübt; Wann barf ich rasten einmal?

D felige Raft, wie verlang' ich bein! D berrliche Racht, wie fanmft bu fo lang, Da ich schaue ber Sterne lichteren Schein Und bore volleren Rlang!



nbland, Gerichte.

\*\*

Ach, das Toben rober Stürme Rift den goldnen Frühling fort; Schlöffer stiegen auf und Thürme, Traurig saß die Jungfrau dort, Lauschte nächtlichem Gesange, Sah hinab ins Schlachtgewühl, Sah es, wie im Wassendrauge Ihr getreuer Streiter siel.

Und ein Alter dumpf und trübe Lagerte sich auf die Welt, Das die schöne Jugendliebe Wie ein Traum befangen hält. Im Borübereilen grüßen Sich mit Bliden voll von Schmerz, Die sich fest und ewig schließen Möchten an das treue Herz.

Welft, ihr Blumen und ihr Bäume, Göhnet nicht der Liebe Schmerz!
Sterbet auch, ihr Jugendfeime!
Schmachte hin, du volles Herz!
In die öde Nacht der Grüfte
Sinkt, ihr Jünglinge, hinab!
Flieder wallen in die Lüfte,
Nosen blühn um euer Grab.



d bin so gar ein armer Mann Und gehe ganz allein. Ich möchte wohl nur einmal noch Necht frohen Muthes sein.

In meiner lieben Eltern Haus War ich ein frohes Rind, Der bittre Rummer ist mein Theil, Seit sie begraben sind.

Der Reichen Gärten seh' ich blühn, Ich seh' die goldne Saat, Mein ist der unfruchtbare Weg, Den Sorg' und Mühe trat.

Doch weil' ich gern mit stillem Weh In froher Menschen Schwarm Und wünsche sedem guten Tag So herzlich und so warm.

O reicher Gott, du ließest doch Richt ganz mich freudenleer; Ein süßer Trost für alle Welt Ergießt sich himmelher. Noch steigt in sebem Törstein ja Tein heilig Haus empor; Die Orgel und ber Chorgesang Ertonet sebem Ohr.

Noch lenchtet Sonne, Mond und Stern So liebevoll auch mir, Und wann die Abendglode hallt, Da red' ich, Herr, mit dir.

Ginft öffnet jedem Guten fich Dein hober Freudensaal, Dann tomm' auch ich im Feierkleid Und seite mich and Mahl.





# Gefang der Jünglinge.

cilig ist die Jugendzeit. Treten wir in Tempelhallen, Wo in dustrer Einsamkeit Dunns die Tritte wiederschallen! Eder Geist des Ernstes soll Sich in Jünglingsseelen senken, Jede still und andachtsvoll Ihrer heilgen Krast gedenken.

Gebn wir ins Gefild bervor, Das sich stolz dem Himmel zeiget, Der so seierlich empor Aberm Erdenfrühling steiget! Eine Belt voll Fruchtbarteit Wird aus dieser Blüthe brechen. Deilig ist die Frühlingszeit, Zoll an Jünglingsseien sprechen.

Kaffet die Botale nur!
Seht ihr nicht so purpurn blinken Blut der üppigen Natur?
Laßt uns boben Muthes trinken,
Taß sich eine Fenerkrast
Selig in der andern sühle!
Heilig ist der Rebensaft,
Ji des Jugendschwungs Gespiele.

Seht das holde Madden hier!
Sie entfaltet sich im Spiele;
Eine Welt erblüht in ihr Zarter, himmlischer Gefühle. Sie gedeiht im Sonnenschein, Unfre Kraft in Sturm und Regen. Heilig soll das Mädchen sein, Denn wir reifen uns entgegen.

Darum geht in Tempel ein, Ebeln Ernst in euch zu saugen! Stärft an Frühling euch und Wein, Sonnet euch an schönen Augen! Jugend, Frühling, Festpokal, Mädchen in der holden Blüthe Heilig sein sie allzumal Unstrem ernsteren Gemüthe!



# Auf ein Kind.

us der Bedrängniß, die mich wild umfettet, Sab' ich zu dir mich, sußes Rind, gerettet, Damit ich Berz und Augen weide An deiner Engelfreude, An dieser Unschuld, dieser Morgenbelle, An dieser ungetrübten Gettesauelle.





Die Matchen fich ind Freie trauen, Der Rinder Spiel fich neu belebt.

Tann steht ich auf bem Berge droben Und seht es alles, still erfreut, Die Brust von leisem Trang geboben, Ter noch zum Bunsche nicht gedeibt. Ich bin ein Kind und mit dem Spiele Der beiteren Natur vergnügt, In ihre rubigen Gefühle Ift ganz die Zeele eingewiegt.

Ich bin so bold den sanften Tagen; Wann ihrer mild besonnten Ihrer Gerührte Greise Abschied sagen, Dann ist die Zeier der Natur. Sie prangt nicht mehr mit Blüth' und Kulle, All ihre regen Kräste ruhn, Sie sammelt sich in süsse Stille, In ihre Tiesen schaut sie nun.

Die Scele, jüngst so hoch getragen,
Zie senket ihren stolzen Flug,
Zie lernt ein friedliches Entsagen,
Erinnerung ist ihr genug.
Da ist mir wohl im sansten Schweigen,
Das die Natur ver Zeele gab;
Es ist mir so, als dürst' ich steigen
Simunter in mein stilles Grab.

### Wunder.

ie war ein Kind vor wenig Tagen,
Sie ist es nicht mehr, wahrlich nein.
Bald ist die Blume aufgeschlagen,
Bald hüllt sie halb sich wieder ein.
Ben fann ich um das Wunder fragen?
Wie? oder täuscht mich holder Schein?

Zie spricht so ganz mit Kindersinne, Zo fromm ist ihrer Augen Spiel; Doch großer Dinge werd' ich inne, Ich schau' in Tiefen ohne Ziel. Ja, Wunder sinds der süßen Minne, Die Minne bat der Wunder viel.

#### Mein Gefang.

Ob ich die Freude nie empfunden? Ob stets mein Lied so traurig flang? O nein, ich lebte frohe Stunden, Da war mein Leben Lustgesang. Die milde Gegenwart der Süssen Vertlärte mir das Blumenjahr; Was Morgenträume mir verhießen, Das machte stets der Abend wahr.

D fönnten meiner Wonne zeugen Des Himmels und der Bäche Blau, Die Haine mit den Blüthenzweigen, Der Garten und die lichte Au! Die haben alles einst gesehen Und haben alles einst gehört; Doch ach, sie müssen traurig stehen, Auch ihre Zier ist nun zerstört.

Du aber zeuge, meine Trante, Du Ferne mir, du Nahe doch! Du dentst der kindlich srehen Laute, Du dentst der selgen Blide noch. Wir hatten uns so ganz empsunden, Wir suchten nicht das enge Wort. Uns sloß der rasche Strom der Stunden In freien Welodieen sort. Du schiedest bin, die Welt ward ode, Ich stieg hinab in meine Brust;
Der Lieder sauste Alagerede
Ist all mein Trost und meine Lust.
Was bleibt mir, als in Trauertönen In singen die Vergangenheit
Und als mich schmerzlich hinzusehnen In neue gelone Liebeszeit?



Mönd.

On flage nicht! was ist bein Web? Was, als ein schwerer Traum? Bald glänzt die Blume aus dem Rlee, Die Blüthe von dem Baum.

Dann fiebt bas Areuz, bavor ich tnie', Im grünen Baumgefilt; Doch ach, es grünt und blübet nie, Erägt fiets ein fierbend Bile.





# Schäfers Sonntagslied.

as ist der Tag des Herrn. Ich bin allein auf weiter Alur; Roch Eine Worgenglode nur: Run Stille nah und sern.

Ambetend fnie' ich hier.

diffes Grann! geheimes Wehn!
Als fnieten viele ungesehn
Und beteten mit mir.

Der Himmel nab und fern Er ist so tlar und seierlich, Zo ganz, als wollt' er öffnen sich. Das ist der Tag des Herrn.









## Gesang der Honnen.

rhebet euch mit heilgem Triebe, Ihr frommen Schwestern, himmelan Und schwebt auf blühnder Wolfenbahn! Da leuchtet uns die reinste Sonne, Da singen wir in Frühlingswonne Ein Lied von dir, du rwge Liebe!

Ob welfen alle garten Blüthen Bon dem Genuß der irdichen Gluth: Du bist ein ewig Jugendblut Und unfrer Busen stäte Fülle, Die ewge Flamme, die wir stille Um Altar und im Gergen büten.

Du stiegest nieder, ewge Güte, In lagit, ein lächelnd Himmelefind, Im Arm der Jungfran füß und lind; Zie durft' aus deinen bellen Augen Den Glan; der Himmel in sich saugen, Wis sie die Glerie umglühte.

In bast mit göttlichem Erbarmen Am Arenz die Arme ansgespannt; Da ruit der Sturm, da drobnt das Land: "Rommt ber, fommt ber von allen Orten! 3br Todte, sprengt des Grabes Bsorten! Er nimmt euch auf mit offnen Urmen."

D Wunderlieb', v Liebeswonne! Ift diese Zeit ein Schlummer mir, So träum' ich sehnlich nur von dir; Und ein Erwachen wird es geben, Da werd' ich ganz in dich verschweben, Ein Glutstrahl in die große Sonne.





Dier in bes Stromes Mutterbaus, 3ch trint' ihn frisch vom Stein heraus; Er braust vom Feld in wildem Lauf, 3ch sang' ihn mit den Armen auf; 3ch bin der Unab vom Berge.

Der Berg ber ift mein Eigenthum, Da ziehn die Stürme rings herum; Und heulen sie von Rord und Süd, So überschallt sie doch mein Lied; Ich bin ber Knab vom Berge.

Zind Blip und Donner unter mir, Zo steh' ich hoch im Blauen hier; Ich kenne sie und ruse zu: "Last meines Baters haus in Anh!" Ich bin der Knab vom Berge.

Und wann die Sturmglod' einst erschallt, Manch Feuer auf den Bergen wallt, Dann steig' ich nieder, tret' ins Glied Und schwing' mein Schwert und sing' mein Lied; Ich bin der Anab vom Berge.



# Entschluß.

ie kommt in diese stillen Gründe; Ich wag' es bent mit fühnem Muth. Was soll ich beben vor dem Kinde, Das niemand was zu Leide thut?

Es grüßen alle sie so gerne; 3ch geh' vorbei und wag' ce nicht Und zu dem allerschönsten Sterne Erheb' ich nie mein Angesicht.

Die Blumen, die nach ihr sich beugen, Die Bögel mit dem Lusigesang Sie dürsen Liebe ihr bezeugen; Warum ist mir allein so bang?

Dem Himmel hab' ich oft geklaget In langen Nächten bitterlich Und habe nie vor ihr gewaget Das eine Wort: "Ich liebe bich."

3ch will mich lagern unterm Baume, Da wandelt täglich sie vorbei; Dann will ich reden als im Traume, Wie sie mein süßes Leben sei.

3ch will . . . v webe! welches Schreden! Sie tommt beran, sie wird mich sebn; Ich will mich in ben Busch versteden, Da seh' ich sie vorübergebn.

### Lauf der Welt.

An jedem Abend geh' ich aus, Sinauf den Wiesensteg. Zie schaut aus ihrem Gartenhaus, Es stehet hart am Beg. Wir haben uns noch nie bestellt, Es ift nur so der Lauf der Welt.

Ich weiß nicht, wie es so geschah,
Eeit lange füss ich sie.
Ich bitte nicht, sie sagt nicht ja,
Doch sagt sie nein auch nie.
Wenn Lippe gern auf Lippe ruht,
Wir hinderns nicht, uns dünkt es gut.

Das Lüftchen mit der Rose spielt, Es fragt nicht: "Hast mich lieb?" Das Röschen sich am Thaue fühlt, Es sagt nicht lange: "Gieb!" Ich liebe sie, sie liebet mich, Doch keines sagt: "Ich liebe dich."

#### Waldlied.

Im Walbe geh' ich wohlgemuth, Mir grant vor Räubern nicht; Ein liebend Herz ist all mein Gut, Das sucht fein Bosewicht.

Was rauscht, was raschelt burch den Busch? Ein Mörder, der mir droht? Mein Liebchen tommt gesprungen, husch! Und berzt mich sast zu Tod.

# Beliger Cod.

efterben war ich Bor Liebeswonne; Begraben lag ich An ibren Armen; Erwedet ward ich Lon ibren Küffen; Den Hinmel fab ich In ibren Augen.

#### Untrene.

ir ist die Gerrschaft längst gegeben In meinem Liede, meinem Leben, Mur diese Nacht, o welch ein Traum! D laß das schwere Gerz mich lösen! Es saß ein fremd, verschleiert Wesen Vort unter unsere Liede Baum.

Wie halt sie meinen Sinn gefangen! Ich nabe mich mit sugen Bangen, Sie aber hebt den Schleier leicht; Da seh' ich deine lieben Augen, Ach, deine blauen, trauten Augen Und jeder fremde Schein entweicht.

### Die Abgeschiedenen.

To bab' ich endlich dich geretter Mir aus der Menge wilden Reihn! Du bist in meinen Arm gesettet, Du bist nun mein, nun einzig mein. Es schlummert alles diese Stunde, Nur wir noch leben auf der Welt, Wie in der Wasser stillem Grunde Der Meergott seine Göttin balt. Berranicht ist all das rohe Tosen, Das deine Worte mir verschlang, Dein leises liebevolles Kosen Ist nun mein einzger süßer Klang. Die Erde liegt in Nacht gebüllet, Kein Licht erglänzt auf Flur und Teich, Nur dieser Lamve Schimmer füllet Noch unserr Liebe tleines Neich.



ich faß bei sener Linde Mit meinem tranten Rinde, Wir saßen Dand in Sand. Rein Blättchen rauscht' im Winde, Die Sonne schien gelinde Serab auss stille Land.

Wir saßen ganz verschwiegen Mit innigem Bergnügen, Das Herz faum merklich schlug. Was sollten wir auch sagen? Was fonnten wir uns fragen? Wir wußten ja genug. Es mocht' uns nichts mehr fehlen, Kein Sehnen konnt' uns qualen, Richts liebes war uns fern; Aus liebem Aug' ein Grüßen, Bom lieben Mund ein Kuffen Gab eins dem andern gern.

# gohe Liebe.

n Liebesarmen rubt ihr trunten, Des Lebens Früchte winken euch; Ein Blid nur ift auf mich gesunten, Dech bin ich vor euch allen reich.

Das Glück der Erde miss ich gerne Und blick, ein Märtyrer, hinan, Denn über mir in goldner Ferne Tat sich der Himmel aufgethan.



## Vorabend.

Was streift vorbei im Tämmerlicht? Wars nicht mein boldes Kind? Und wehten aus dem Körbchen nicht Die Rosendüste lind?

Ja, morgen ist bas Maienfest; O morgen, welche Lust, Wann sie sich glänzend schauen läßt, Die Möslein an ber Bruft!

# Der Sommerfaden.

ja fliegt, als wir im Felde geben, Ein Commersaden über Land, Ein leicht und licht Gespinnst der Feren, Und knüpft von mir zu ihr ein Band. Ich nehm' ihn für ein günstig Zeichen, Ein Zeichen, wie die Lieb' es braucht. D hoffnungen der Hoffnungsreichen, Uns Duft gewebt, von Luft zerhaucht!

## Madits.

Dem stillen Hause blid' ich zu, Gelehnt an einen Baum; Dort liegt sie wohl in schöner Rub Und glüht in süßem Traum.

Zum Himmel blid' ich dann empor, Er hängt mit Wolfen bicht. Ach, hinter schwarzem Wolfenflor Da glänzt des Bollmonds Licht.





### Bauernregel.

Im Sommer such' ein Liebchen dir In Garten und Gefild! Da sind die Tage lang genug, Da sind die Nächte mild.

3m Winter muß ber füße Bund Schon fest geschlossen sein: So barfft nicht lange stehn im Schnee Bei faltem Mondenschein.

### gans und Grete.

Sic.

Gucht du mir denn immer nach, Wo du nur mich findest? Rimm die Auglein doch in Acht, Daß du nicht erblindest!

Er.

Gudtest du nicht stets herum, Würdest mich nicht sehen; Rimm dein Salschen doch in Acht! Wirst es noch verdreben.



Am schwarzen Kamin Da fibet mein Lieber, Doch, geh' ich vorüber, Die Bälge dann sausen, Die Flammen aufbrausen Und lodern um ibn.

## Jägerlied.

Rein bestre Lust in dieser Zeit, Als durch den Wald zu dringen, Wo Trossel singt und Habicht schreit, Wo Hirsch' und Nebe springen.

D jan' mein Lieb im Wipfel grün, That wie 'ne Droffel schlagen! O spräng' es wie ein Reb dabin, Daß ich es könnte jagen!

## Des girten Winterlied.

D Winter, schlimmer Winter, Wie ist die Welt so Mein! Du drängst uns all in die Thäler, In die engen Hütten hinein.

Und geh' ich auch vorüber Un meiner Liebsten Haus: Raum sieht sie mit dem Köpschen Zum kleinen Fenster heraus.

Und nehm' ich 's Herz in die Hände Und geh' hinauf ins Haus: Sie fist zwischen Bater und Mutter, Schaut kaum zu ben Anglein beraus.

O Sommer, schöner Sommer, Wie wird die Welt so weit! Je höher man steigt auf die Berge, Je weiter sie sich verbreit't.

Und stehest du auf dem Felsen, Traut Lieben, ich ruse dir zu; Die Halle sagen es weiter, Doch niemand bört es, als du. Und halt' ich dich in den Armen Auf freien Bergeshöhn: Wir sehn in die weiten Lande Und werden doch nicht gesehn.





# Lied des Gefangenen.

ie lieblicher Mang!

D Lerche, tein Sang

Er hebt fich, er schwingt fich in Wonne.

Du nimmst mich von bier,

3ch finge mit bir,

Wir fleigen burch Wolfen gur Conne.

O Lerdje, bu neigft

Dich nieber, bu ichweigit,

Du fintft in die blübenden Auen.

3ch schweige zumal

Und finte guthal,

Ach, tief in Moder und Grauen.



# Der Kirchhof im Frühling.

tiller Garten, eile nur, Dich mit jungem Grün zu beden, Und bes Bobens lette Spur Birg mit bichten Rosenheden!

Echließe fest den schwarzen Grund! Tenn sein Unblid macht mir bange, Db er keines aus dem Bund Meiner Liebsten abverlange.

Will mich selbst die dumpse Grust, Run wohlan! sie mag mich raffen, Dünkt mir gleich, in frischer Luft Hatt' ich manches noch zu schaffen.



# Frühlingslieder.

#### 1. Frühlingeahunug.

D janfter, jüßer Sauch, Schon wedest du wieder Mir Früblingslieder. Bald blüben die Beilden auch.



## 2. Frühlingeglanbe.

ie linden Lüfte find erwacht,
Zie fäuseln und weben Tag und Racht,
Zie schaffen an allen Enden.
D frischer Tuft, o neuer Mang!
Nun, armes Gerze, sei nicht bang!
Plun muß sich alles, alles wenden.

Die Welt wird schöner mit sedem Tag, Man weiß nicht, was noch werden mag, Das Blüben will nicht enden; Es blübt das sernste, tiesste Thal: Nun, armes Herz, vergiß der Qual! Nun muß sich alles, alles wenden.

#### 3. Frühlingernbe.

D legt mich nicht ins buntle Grab, Richt unter die grune Erd' hinab! Soll ich begraben sein, Lieg' ich ins tiefe Gras binein.

In Gras und Blumen lieg' ich gern, Wenn eine Flöte tont von fern Und wenn hoch obenhin Die hellen Frühlingswolken ziehn.

## 4. Friihlingsfeier.

Suger, goldner Frühlingstag! Inniges Entzüden! Wenn mir je ein Lied gelang, Collt' es heut nicht glüden?

Doch warum in dieser Zeit An die Arbeit treten? Frühling ist ein hohes Fest: Laßt mich ruhn und beten!









## 5. Lob bes Frühlings.

aatengrün, Beildenbuft, Lerdenwirbel, Amfelfclag, Sonnenregen, linde Luft!

Wenn ich solche Worte finge, Braucht es bann noch großer Dinge, Dich zu preisen, Frühlingstag?

## 6. Frühlingetroft.

Was zagft bu, Berg, in folden Tagen, Wo felbst bie Dorne Rosen tragen?

## 7. Rünftiger Frühling.

Wohl blühet jedem Jahre Sein Frühling mild und licht; Auch jener große, flare, Getrost! er sehlt dir nicht; Er ist dir noch beschieden Am Ziele beiner Bahn, Du ahnest ihn hienieden Und droben bricht er an.



Daß es teinen überrasche, Mich im grünen Feld zu seben! Nicht verschmäh' ich auszugehen, Aleistens Frühling in ber Tasche.

## Der Ungenannten.

Auf eines Berges Gipfel Da möcht' ich mit dir stehn. Auf Thäler, Waldeswipfel Mit dir berniedersehn; Da möcht' ich rings dir zeigen Tie Welt im Frühlingsschein Und sprechen: "Wärs mein eigen, So wär' es mein und dein."

In meiner Zeele Tiefen O fähft du da hinab, Wo alle Lieder schliesen, Die je ein Gott mir gab! Ta würdest du erkennen, Wenn echtes ich erstrebt, Und mags auch dich nicht nennen, Toch ists von dir belebt.

#### freie Runft.

Singe, wem Gefang gegeben, In bem deutschen Dichterwald! Das ist Freude, das ist Leben, Wenns von allen Zweigen schallt.

Nicht an wenig stolze Namen Ift die Liederkunst gebannt; Ausgestreuet ist der Samen Über alles deutsche Land.

Deines vollen Herzens Triebe Gieb sie fed im Alange frei! Säuselnd wandle beine Liebe, Donnernd uns bein Jorn vorbei!

Singft du nicht bein ganzes Leben, Sing boch in ber Jugend Drang! Nur im Blüthenmond erheben Nachtigallen ihren Sang.

Kann mans nicht in Bücher binden, Was die Stunden dir verleibn: Gieb ein fliegend Blatt den Winden! Muntre Jugend hascht es ein.

Fahret wohl, geheime Kunden. Refromantit, Alchymie! Formel hält uns nicht gebunden, Unfre Kunft heißt Boesie. Heilig achten wir die Geister, Aber Namen sind uns Dunst; Bürdig ehren wir die Meister, Aber frei ist uns die Aunst.

Richt in kalten Marmorsteinen, Richt in Tempeln dumpf und todt, In den frischen Eichenhainen Webt und rauscht der deutsche Gott.

#### Bitte.

Ich bitt' euch, theure Sänger, Die ihr so geistlich singt, Jührt diesen Ton nicht länger, So fromm er euch gelingt! Will einer merken lassen, Daß er mit Gott es hält, So muß er ted ersassen Die arge, bose Welt. Wohlan! der sich auf Blumen schaufelt, Der Schmetterling, der ewig gantelt, Ist Sinnbild der Unsterblickeit.

## Auf einen verhungerten Dichter.

So war es dir bescheeret: Du lebtest tummervoll, Du hast dich aufgezehret, Recht wie ein Dichter soll.

Das gab die Picride An deiner Wiege fund: Sie weihte dir zum Liede, Zu andrem nicht, den Mund.

Die Mutter starb dir frühe: Man sah an dem Berlust, Daß dir kein Heil erblühe Bon einer irdschen Brust.

Die Welt mit ihren Schähen, Mit allem Überfluß Zoll nur bein Auge leben: Kür andre ber Gennß! Der Frühling war bein Leben, Die Blüthe war bein Traum: Ein andrer prefit die Reben, Ein andrer leert den Baum.

Du haft an manchem Tage Den Wafferfrug gestürzt, Indeß man Festgelage Mit deinem Lied gewürzt.

Du warst schon bier verkläret Und wenig mehr, als Geist: Run bist bu beimgekehret, Wo man Ambrosia speist.

In Grab getragen werde, Was einem Leichnam gleicht! Du brudest nicht bie Erbe: Zei dir die Erbe leicht!



Es duftet wieder alte Liebe, Es grünet wieder alte Luft; Ja, selbst die alten Liedertriebe Beleben diese kalte Brust. Natur, wohl braucht es solcher Stunden, Zo innig und so liebevoll, Wenn dieses arme Herz gesunden, Das welkende genesen soll.

Bedrängt mich einst die Welt noch bänger, So such' ich wieder dich, mein Thal! Empfange bann den franken Sänger Mit solcher Milde noch einmal! Und sint' ich bann ermattet nieder, So öffne leise beinen Grund Und nimm mich auf und schließ ihn wieder Und grüne fröhlich und gesund!





# Ruhethal.

ann im lepten Abendstrahl Goldne Wolfenberge steigen Und wie Alpen sich erzeigen, Frag' ich oft mit Thränen: "Liegt wohl zwischen senen Mein ersehntes Inhethal?"

# Morgens.

Morgenluft, so rein und fühl, Labsal, thauend allem Bolfe, Wirst du dich am Abend schwül Thürmen zur Gewitterwolte?



Belle age, in talk school, De it field general team, Se, and for any open also Bell self-more, of any for Belle St. Stein school, Belle St. Stein School,

#### Service of

We will be the new fact.

We will be the new fact.

We are to but the pain.

Min to on the lags. belon to one then high. be also feets or on less.



### Klage.

ebendig sein begraben, Es ist ein schlimmer Stern; Doch kann man Unglud haben, Das senem nicht zu sern: Wenn man, bei beißem Herzen Und innern Lebens voll, Bor Kümmernist und Schmerzen Frühzeitig altern soll.



# Rechtfertigung.

ohl geht der Jugend Sehnen Rach manchem schönen Traum; Mit Ungestüm und Thränen Stürmt sie den Sternenraum: Der Himmel bört ihr Fleben Und fächelt gnädig nein Und fächt vorübergeben Den Bunsch zusammt der Bein. Wenn aber nun vom Scheine Das Herz sich abgekehrt Und nur das Echte, Reine, Das Menschliche begehrt Und doch mit allem Streben Kein Ziel erreichen kann: Da muß man wohl vergeben Die Trauer auch dem Mann.

## Mailied.

cnig hab' ich noch empfunden Bon der werthen Frühlingszeit; All die Luft und Lieblichteit Hat zu mir nicht Bahn gefunden. Ach, was soll ein Herz dabei, Das sich so zerrissen sühlet? Jeht empfind' ich erst den Mai, Seit der Sturm in Blüthen wühlet.



## Gruß der Seelen.

vien sich die irdichen Bande? Wird auch mir die Schwinge frei, Daß ich in dem Heimathlande, Freundin, dir vereinigt sei? Ja, dein seliges Entschweben Jog mir längst den Blid empor; Jest im Lichte, jest im Leben Kind' ich, die ich nie verlor.

"Was vernehm' ich, lodft du nieder, Der steigst du auf zu mir? Lacht mir Erdenfrühling wieder, Der blüht ein schönrer bier? Ja, in dieser lichten Höhe Hast du Eine mir gesehlt; Komm! ich fühle deine Nähe, Die den Himmel mir beseelt."



Bener wirtte ftill hienieden Und so ift er auch geschieden; Dieser, brausend vor und allen, Ift in Rampf und Sturm gefallen.

So, wenn ich vergangner Tage, Glüdlicher, zu denken wage, Muß ich stets Genoffen missen, Theure, die der Tod entrissen.

Doch, was alle Freundschaft bindet, Ift, wenn Geist zu Geist sich findet; Geistig waren jene Stunden, Geistern bin ich noch verbunden.

Nimm nur, Kährmann, nimm die Miethe, Die ich gerne dreifach biete! Zween, die mit mir überfuhren, Waren geistige Naturen.



elch ein Schwirren, welch ein Flug! Sei willsommen, Lerchenzug! Jene streift der Wiese Saum, Diese rauschet durch den Baum.

Manche schwingt sich bimmelan, Jauckzend auf ber tichten Bahn; Eine voll von Liedeslust Flattert hier in meiner Brust.

## Dichterfegen.

Als ich gieng die Flur entlang, Lauschend auf der Lerchen Zang, Ward ich einen Mann gewahr, Arbeitsam mit greisen Haar.

"Zegen", rief ich, "biefem Feld, Das fo trener Fleiß bestellt! Segen diefer welten Hand, Die noch Saaten wirft ins Land." Doch mir sprach sein ernst Gesicht: "Dichtersegen frommt bier nicht; Lastend wie des Himmels Zorn Treibt er Blumen mir für Korn."

"Freund, mein schlichtes Lieberspiel Wedt der Blumen nicht zu viel, Rur so viel die Abren schmückt Und dein kleiner Enkel pflückt."

## Maienthau.

Auf den Wald und auf die Wiese Mit dem ersten Morgengrau Träuft ein Quell vom Paradiese, Leiser, frischer Maientbau; Was den Mai zum Heiligthume Jeder süßen Woune schafft, Schmelz der Blätter, Glanz der Blume, Würz' und Dust, ist seine Krast.

Wenn den Than die Muschel trinfet, Wird in ihr ein Perlenstrauß; Wenn er in den Eichstamm sinfet, Werden Honigbienen draud; Wenn der Bogel auf dem Reise Kanm damit den Schnabel nept, Lernet er die helle Weise, Die den ernsten Wald ergest.

Mit dem Than der Maiengloden Wascht die Jungfran ihr Gesicht, Badet sie die goldnen Loden Und sie glänzt von Himmelvlicht; Selbst ein Auge, roth geweinet, Labt sich mit den Trepsen gern, Bis ihm freundlich niederscheinet Thangetränkt der Morgenstern.

Sinf denn auch auf mich hernieder, Balfam du für seden Schmerz!
Net,' auch mir die Angenlieder,
Tränke mir mein dürstend Herz!
Glieb mir Jugend, Sangeswonne,
Himmlischer Gebilde Schau,
Stärke mir den Blid zur Sonne,
Veiser, frischer Maienthau!

### Wein und Brot.

Solche Dufte find mein Leben, Die verscheuchen all mein Leid, Blüben auf dem Berg die Reben, Blübt im Tbale das Getreid.

Donnern werden bald die Tennen, Bald die Müblen ranschend gebn, Und wenn die sich müde rennen, Werden sich die Keltern brebn.

Gute Wirtbin vieler Zecher, Zo gefällt mirs, flint und frisch: Kommst bu mit dem Wein im Becher, Liegt bas Brot schon auf dem Tisch.

#### Sonnenwende.

Nun die Zonne soll vollenden Ihre längste, schönste Bahn, Wie sie zögert, sich zu wenden Nach dem stillen Decan! Ihrer (Köttin Ingendneige Küblt die abnende Natur Und mir düntt, bedeutsam schweige Rings die abendliche Flur. Nur die Wachtel, die sonst immer Frühe schmälend wocht den Tag, Schlägt dem überwachten Schimmer Jekt noch einen Weckeschlag Und die Lerche steigt im Singen Hodrauf aus dem dustigen Thal, Ginen Blid noch zu erschwingen In den schon versuntnen Strahl.





Dem Wachen selbst geblieben Sei irren Wahnes Spur, Die Raben und die Lieben Salt' er für Schemen nur.

In meiner Tage Morgen Da lag auch ich einmal Bon Blumen ganz verborgen In einem schönen Thal. Sie dusteten so milde; Da ward, ich fühlt' es faum, Das Leben mir zum Bilde, Das Wirtliche zum Traum.

Seitdem ist mir beständig, Als war' es so nur recht, Mein Bild der Welt lebendig, Mein Traum nur wahr und echt; Die Schatten, die ich sehe, Sie sind, wie Sterne, klar. O Mohn der Dichtung, webe Ums Haupt mir immerdar!



# Die Malve.

lieder hab' ich dich gesehen, Blasse Malve! blübst du schon? Ja, mich tras ein schaurig Weben, All mein Frühling welft davon: Bist du doch des Herbstes Nose, Der gesuntnen Sonne Kind, Bist die starre, düstelose, Deren Blüthen feine sind!

Gerne wollt' ich dich begrüßen, Blüthest du nicht rosensarb, Lögst du nicht das Roth der süßen, Die noch eben glüht' und starb. Heuchle nicht des Lenzes Daner! Du bedarist des Scheines nicht; Hast ja schöne dunkle Trauer,



Bitere, wenn ich selbst mir sage, Wie der Pfad doch einsam sei, Streisen bier am lichten Tage Theure Schatten mir vorbei.

Wann die Sonne fahrt von hinnen, Kennt mein Serz noch feine Aub, Eilt mit ihr von Bergeszinnen Fabelbaften Inseln zu; Tauchen dann bervor die Sterne, Orängt es mächtig mich hinan Und in immer tiefre Ferne Zieh' ich helle Götterbahn.

Alt und neue Jugendträume, Jufunft und Bergangenheit, Uferlose Himmelsräume Zind mir stündlich bier bereit. Tarum, Freunde, will ich reisen; Weiset Straße mir und Ziel! In der Heimath stillen Kreisen Schwärmt das Herz boch allzu viel.



## 2. Scheiben und Meiben.

So soll ich nun dich meiden, Du, meines Lebens Luft! Du fuffest mich zum Scheiden, Ich drude bich an die Bruft.

Ach Liebchen, heißt bas meiben, Wenn man sich berzt und füßt? Ach Liebchen, heißt bas scheiben, Wenn man sich sest umschließt?

### 3. In ber Gerne.

Will ruben unter den Baumen bier, Die Böglein bör' ich so gerne. Wie singet ihr so zum Gerzen mir! Bon unfrer Liebe was wisset ihr In dieser weiten Ferne?

Will ruhen hier an des Baches Rand, Wo dustige Blümlein sprießen. Wer bat euch, Blümlein, hieher gesandt? Zeid ihr ein berzliches Liebespfand Aus der Ferne von meiner Züßen?



#### 4. Morgenlied.

och ahnt man taum der Sonne Licht, Noch find die Morgenglocken nicht Im finstern Thal erflungen.

Wie fill des Waldes weiter Raum! Die Böglein zwitschern nur im Traum, Rein Sang hat sich erschwungen.

3ch hab' mich längst ins Feld gemacht Und babe schon dies Lied erdacht Und bab' es laut gefungen.

### 5. Nachtreife.

Ich reit' inst finftre Land hinein, Richt Mond noch Sterne geben Schein, Die falten Winde tosen. Dit hab' ich diesen Weg gemacht, Wann goldner Sonnenschein gelacht, Bei lauer Lüfte Rosen.

Ich reit' am finstern Garten bin, Die durren Baume fausen drin, Die welten Blätter fallen. hier pflegt' ich in der Rosenzeit, Wann alles sich der Liebe weiht, Mit meinem Lieb zu wallen. Erloschen ist ber Sonne Strabl, Berwelft die Rosen allzumal, Mein Lieb zu Grab getragen. Ich reit' ins finstre Land hinein Im Wintersturm, obn' allen Schein, Den Mantel umgeschlagen.

#### 6. Winterreife.

Bei diesem talten Weben Zind alle Etraßen leer, Die Wasser fille steben, 3ch aber schweis' umber.

Die Conne scheint so trube, Muß früh hinuntergehn: Erloschen ist die Liebe, Die Luft tann nicht bestebn.

Run geht der Wald zu Ende, Im Dorfe mach' ich Halt; Da wärm' ich mir die Hände, Bleibt auch das Herze falt.

#### 7. Abreife.

Zo bab' ich nun die Stadt verlagen, Wo ich gelebet lange Zeit! Ich ziebe rüftig meiner Straßen, Es giebt mir niemand das Geleit.

Man bat mir nicht den Rock zerrissen (Es war' auch schade für das Alcid), Noch in die Wange mich gebissen Bor übergroßem Herzeleid.

Auch feinem bate ben Echlaf vertrieben, Daß ich am Morgen weiter geh'; Sie konntens balten nach Belieben, Bon einer aber ihnt mire web.



#### 8. Gintehr.

ei einem Wirthe wundermild Ta war ich füngit zu Gasie; Ein goldner Apfel war sein Schild An einem laugen Afte.

Es war ber gute Avielbaum, Bei dem ich eingelebret; Mit füßer Koft und frischem Schaum hat er mich wohl genähret. Es famen in fein grunes haus Biel leichtbeschwingte Gaste; Zie sprangen frei und hielten Schmaus Und jangen auf bas Beste.

Ich fand ein Bett zu füßer Unb Auf weichen grünen Matten; Der Wirth er bedte selbst mich zu Mit seinem tüblen Schatten.

Run fragt' ich nach der Schuldigkeit, Da schüttelt' er den Wivsel; Gesegnet sei er alle Zeit Bon der Burzel bis zum Gipsel!

#### 9. Seimfehr.

D brich nicht, Steg! bu zitterst febr. D stürz' nicht, Fels! du dränest schwer. Welt, geb nicht unter, Himmel, fall nicht ein, Eb' ich mag bei ber Liebsten sein!



#### Bimmerspruch.

as neue Saus ift aufgericht't, Gebeckt, gemauert ift cs nicht, Roch fonnen Regen und Connenschein Ben oben und überall berein. Drum rufen wir jum Meister ber Welt, Er welle von dem Himmeldzelt Mur Heil und Segen gießen aus hier über biefes offne Saus; Bu oberft woll' er gut Gedeibn In die Rornboden und verleibn, In die Etube Gleiß und Frommigfeit, Bu die Ruche Mag und Reinlichkeit, In ben Stall Gefundheit allermeift, In ben Reller bem Wein einen guten Geift; Die Tenfter und Pforten well' er weibn, Daß nichts unfeligs fomm' berein Und bag aus dieser neuen Thur Bald fromme Mindlein fpringen für. Run, Maurer, bedet und mauret aus! Der Zegen Gottes ift im Saus.

## Verspätetes godgeitlied.

Die Muse sehlt nicht selten, Wenn man sie eben will; Zie schweist in sernen Welten Und nirgends halt sie still; Die Schwärmerin verträmmet Gar ost den Glodenschlag; Was sag' ich? sie versämmet Selbst einen Hochzeittag.

So and zu eurem Feste Erscheinet sie zu spät Und bittet nun auss Beste, Das ihr sie nicht verschmäht. Des schönsten Glückes Schimmer Erglänzt euch eben dann, Wenn man euch jest und immer Ein Brantlied singen fann.

Wenn Liebende jum ftillen Tefte In beine buftgen Schatten fliebn, Dann rühreft leife du die Afte Und ftreueft Blütben auf fie bin.

So wächsest du am Heimathstrande, Bom reinsten Sonnenlicht genährt. Noch hier in diesem sernen Lande Ist uns dein zarter Sinn bewährt;

Denn nur die bolden Frauen balten Dich in der mütterlichen Hut; Man sieht sie mit dem Kruge walten Wie Rymphen an der heilgen Fluth.

Den Männern will es schwer gelingen, Zu fühlen beine tiese Krast; Rur zarte Frauenlippen bringen In beines Zaubers Eigenschaft.

3ch felbst, der Sanger, der dich seiert, Ersubr noch beine Wunder nicht; Doch, was ber Franen Mund betheuert, Ift mir zu glauben heilge Pflicht.

3hr aber möget fanft verklingen, 3hr, meine Saiten, faum geregt! Nur Frauen können würdig fingen Das Zärtste, was die Erde begt.



# Mehelsuppenlied.

ir baben beut nach altem Brauch Ein Schweinchen abgeschlachtet; Der ist ein jüdisch eller (Sanch, Wer solch ein Fleisch verachtet. Es lebe zahm und wildes Schwein! Zie leben alle, groß und tlein, Die blenden und die braunen!

So jäumet benn, ibr Freunde, nicht, Die Quirste zu verspeisen, Und laßt zum würzigen Gericht Die Becher steißig freisen! Es reimt sich treiftlich Wein und Schwein Und paßt sich föstlich Wust und Turst; Bei Würsten gilte zu bürsten.

And unfer edles Sanerfram Wir sollens nicht vergessen; Ein Tentscher bats zuerst gebant, Trum ists ein dentsches Essen. Wenn sold ein Aleischen weiß und mitd Im Rrante liegt, das ist ein Vild Wie Benns in den Rosen. Und wird von schönen Händen dann Das schöne Fleisch zerleget, Das ist, was einem deutschen Mann Gar süß das Herz beweget. Gott Amor naht und lächelt still Und denkt: "Rur daßt, wer küssen will, Zuvor den Mund sich wische!"

Ihr Freunde, table feiner mich, Taß ich von Schweinen singe! Es knüpsen Kraftgebanken sich Oft an geringe Dinge. Ihr kennet jenes alte Wort, Ihr wist: es findet bier und bort Ein Schwein auch eine Perle.





Rein Trunt will mir gebeihn. 3ch trint' im allertiefften Zug Und bennoch wird mirs nie genug, Hallt wie auf beißen Stein.

Was herricht boch für ein hitzer Stern! Er zehrt mir recht am innern Kern Und macht mir Herzenspein.
Man bächte wohl, ich sei verliebt; Ja, ja, die mir zu trinten giebt, Soll meine Liebste sein.

Und wenn es euch wie mir ergeht, So betet, daß der Wein geräth, Ihr Trinker insgemein! O beilger Urban, schaff uns Trost! Gieb heuer uns viel edeln Most, Taß wir dich benedein!



De ted an Jon took
las so se did neer tede
te dispos solge est ede
te dispos solge est est
te dispos dispos est
te dispos e

District of the Co.

So denken wir an das wilde Meer Und hören die Wogen brausen, Die Donner rollen drüber ber, Die Wirbelwinde sausen, Ha, wie das Schifflein schwankt und dröbnt, Wie Mast und Stange splittern Und wie der Nothschust dumpf ertönt, Die Schiffer fluchen und zittern!

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Trum benken wir gern an bies und das, Was rauschet und was brauset.

To benken wir an die wilde Schlacht, Da sechten die deutschen Männer, Das Schwert erklirrt, die Lanze fracht, Es schnauben die muthgen Renner. Mit Trommelwirbel, Trommetenschall To zieht das Heer zum Sturme; Hin stürzet von Kanonenknall Die Mauer sammt dem Thurme.

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Trum denken wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

So benken wir an ben jüngsten Tag Und horen Pojaunen schallen, Die Gräber springen von Tonnerschlag, Die Sterne vom himmel fallen; Es brauft die offne Höllenklust Mit wildem Flammenmeere Und oben in der goldnen Lust Da janchzen die selgen Chöre.

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum benken wir gern an dies und bas, Was rauschet und was brauset.

Und nach dem Wald und der wilden Jagd, Nach Sturm und Wellenschlage Und nach der deutschen Männer Schlacht Und nach dem jüngsten Tage So denken wir an und selber noch, Un unser stürmisch Singen, Un unser Jubeln und Lebehoch, Un unser Becher Klingen.

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Trum benken wir gern an dies und bas, Was rauschet und was brauset.



# Lied eines dentschen Sängers.

d) jang in vorgen Tagen Ter Lieber mancherlei Bon alten frommen Sagen, Bon Minne, Wein und Mai. Kun ift es ausgesungen, Se dünft mir alles Tand; Ter Beerschild ist ertlungen, Ter Mus "Kürs Baterland."

Man sagt wohl von den Natten: Sie legten Erzring' an, Bis sie gelöst sich hatten Mit einem erschlagnen Mann. Ich schlag' den Geist in Bande Und werf' an den Mund ein Schloß, Bis ich dem Baterlande Gebient als Schwertgenoß.

Und bin ich nicht geboren Zu hobem Helventhum, Jit mir das Lied erforen Zu Luft und schlichtem Ruhm, Toch möcht' ich eins erringen In diesem beilgen Urieg: Das edle Recht, zu singen Des deutschen Bolles Sieg.

### Auf das Kind eines Dichters.

Zei uns willfommen, Dichterkind, An beines Lebens goldner Pforte! Bohl ziemen dir zum Angebind Sich Lieder und prophetiche Worte.

In großer Zeit erblühest bu, In ernsten Tagen, wundervollen, Wo über beiner kindschen Huh Des heilgen Krieges Donner rollen.

Du aber schlummre selig bin In angestammten Dichterträumen Bon himmelsglang und Waldesgrün, Bon Sternen, Blumen, Blüthenbaumen!

Derweil verrauschet der Orkan, Es weicht der blutgen Zeiten Trübe; Wohl blühft als Jungfrau du heran, Du kündest so das Reich der Liebe.

Was einst als Ahnung, Sehnsucht nur Durchdrungen beines Laters Lieber, Das sinkt von selger Himmelsslur Als reiches Leben dir hernieder.



Derwärte! fort und immer fort! Rußland rief das stolze Wort: "Vorwärts!"

Preußen hört das stolze Wort, Hört es gern und ballt es sort: "Borwärte!"

Auf, gewaltges Ofterreich! Vorwärte! thus den andern gleich! Vorwärte!

Auf, du altes Sachsenland! Jumer vorwärts, Sand in Sand! Borwarts!

Baiern, Heffen, schlaget ein! Schwaben, Franken, vor zum Abein! Borwärts!

Bormarts, Holland, Riederland! Hoch das Schwert in freier Hand, Bormarts!



Grüß euch Gott, du Schweizerbund, Elfaß, Lotbringen, Burgund! Borwarts!

Borwarts, Spanien, Engelland! Reicht den Brüdern bald die Hand! Borwarts!

Vorwärts, fort und immer fort! Guter Wind und naber Port: Vorwärts!

Bormarts heißt ein Feldmarschall. Bormarts, tapfre Streiter all! Bormarts!





## Die Siegesbotschaft.

s war so trübe, dumpf und schwer, Die schlimme Sage schlich umber, Sie frächzte, wie zur Dämmerzeit Ein schwarzer Unglückvogel schreit.

Die schlimme Sage schlich im Land Mit schnöder Schattenbilder Tand, Sie zeigte Zwietracht und Verrath, Bernichtung aller edeln Saat.

Des Bösen Freunde troben schon, Sie lachen bämisch, sprechen Hobn, Die Guten stehen ernst und still Und barren, was da werden will.

Da schwingt siche übern Abein empor Und bricht den düstern Wolfenstor; Ists stolzer Abler Sonnenflug? Ists tönereicher Schwäne Zug? Es rauscht und fingt im goldnen Licht: "Der herr verläßt die Seinen nicht, Er macht so Heilges nicht zum Spott." Bictoria! mit uns ist Gott.

## An das Vaterland.

Dir möcht' ich diese Lieber weiben, Geliebtes beutsches Baterland! Denn dir, bem neuerstandnen, freien, Ift all mein Sinnen zugewandt.

Doch Helbenblut ist dir gestossen, Dir sank ber Jugend schönste Zier: Nach solchen Opsern, beilig großen, Was gatten diese Lieder bir?



Der deutschen Robe Kenner,
Der deutschen Robe Kenner,
Die Sprache zu ergründen,
In regeln und zu ründen
In emfigem Verband.

Juden nun diese walten, Bestimmen und gestalten Der Sprache Form und Zier: So schaffe du inwendig Thatträftig und lebendig, Gesammtes Bolt, an ihr!

Ja, gieb ihr du die Reinheit, Die Klarheit und die Feinheit, Die aus dem Herzen stammt! Gieb ihr den Schwung, die Stärfe, Die Gluth, an der man merke, Daß sie vom Geiste flammt! An beiner Sprache rüge Du schärser nichts, benn Lüge! Die Wahrheit sei ihr Hort! Berpstanz' auf beine Jugend Die beutsche Treu' und Tugend Zugleich mit beutschem Wort!

Bu bublerischem Girren Laß du ihn niemals firren, Der ernsten Sprache Mang! Sie sei dir Wort der Treue, Sei Stimme zarter Scheue, Sei echter Minne Sang!

Sie diene nie am Hofe Als Gantlerin, als Zofe! Das Lispeln tangt ihr nicht; Sie tone stolz, sie weihe Sich bahin, wo der Freie Für Recht, für Freiheit spricht!

Wenn so der Sprache Mehrung Verbesterung und Klärung Bei dir von statten geht, So wird man sagen müssen, Daß, wo sich Dentsche grüßen, Der Athem Gottes weht.

#### Ernft der Beit.

Wann ward der erste Kranz gewunden, Wann flog der erste Ball and Ziel? Wann ward der heitre Tanz ersunden Und wann das lose Pfänderspiel?

Ach, wohl in fernen, fernen Tagen; Die unsern hättens nie erdacht, Wo bald im Feld die Bölfer schlagen Und bald der innre Zank erwacht.

#### Das nene Mährchen.

Einmal athmen möcht' ich wieder In bem goldnen Mährchenreich, Doch ein strenger Geist ber Lieder Fällt mir in die Saiten gleich.

Freiheit heißt nun meine Feec Und mein Ritter heißet Recht. Auf denn, Ritter, und bestehe Rühn der Drachen wild Geschlecht!

## Aussicht.

Wit dem ernsten, scharsen Laut? Und das Feld des heitern Schönen Bleibt es sorthin ungebaut?

Sind die Wälber erft gelichtet Und die Sumpfe abgeführt, Dann zu reiner Sonne richtet Sich das Auge, fromm gerührt.





# An die Mütter.

ütter, die ihr euch erquidt Un der Minder theuren Zügen Und mit ahnendem Bergnügen Bieles fünftge dein erblidt,

Echant einmal recht tief hinein Und verschafft uns sichre Kunde! Wird der Läter Kampf und Wunde In den Kindern fruchtbar sein?

## An die Madchen.

Ihr besonders bauert mich, Arme Madchen, inniglich, Daß ihr just in Zeiten sielet, Wo man wenig tanzt und spielet.

Eine Mäddenjugend ift Abgeblüht in turzer Frift; Müffet ihr nun Blüthe tragen In so rauhen, trüben Tagen! Ja, mir dünket oft so sebr Eure Zugend freudenleer, Daß euch keine Zuflucht bliebe, Als die wahre fromme Liebe.



## Die neue Aluse.

le ich mich bes Rechts beitissen Gegen meines Herzens Drang Und mich halb nur losgerissen Bon dem todenden Gesang, Wohl dem Gotte mit der Binde Ward noch manches Lied geweißt, Keines jemals die, o blinde Göttin der Gerechtigfeit!

Andre Zeiten, andre Musen; Und in dieser ernsten Zeit Zwittert nichts mir so den Busen, Wedt mich so zum Liederstreit, Als wenn du mit Schwert und Wage, Themis, thronst in deiner Krast Und die Völker russt zur Alage, Könige zur Rechenschaft.





So wirft auch ihr im sesten Bunde, Ihr guten Hüter unfres Rechts; Ihr bauet auf bem alten Grunde Das Wohl des künstigen Geschlechts. Uneingebent gemeinen Lohnes, Seid ihr beharrlich, emsig, treu; Des Volkes Würde wie des Thrones Beachtet ihr mit heilger Scheu.

Drum, da wir bent das Fest begeben, Dem tansend Frendenseuer sprühn Und, wo sie nicht von Bergen weben, Doch tief in allen Gerzen glühn: Was fann so edlen Schmuck gewähren Dem Mahle, das uns hier vereint, Als einen Mann bei uns zu ehren, Ders so getreulich mit uns meint,

Den Mann, ber, unfrer Stadt entiprossen, Stets ihres Wohles tren gedacht, Dem wir uns innig angeschlossen, Der unser theuerstes bewacht; Der unerschüttert ausgehalten Im Sturm ber schredensvollen Zeit Und ber auch jest mit kräftgem Walten Dem neuen Werk sein Leben weibt!

Nie kommt das Wort, ihr treuen Bater, Dem beißen Derzensbanke gleich,

Nie spricht es aus, ihr Bollsvertreter, Wie wir so eines sind mit ench. Als jüngst in hehren Tempelhallen Die Menge sich mit euch erbaut, Da sprach das Schweigen über allen Mehr, als der hellste Jubellaut:

So laß bird, Edler, benn gefallen Bei unfrem fröblichen Gelag!
Und will bich büftrer Ernft umwallen,
So dent an tünftgen Testestag,
Wann jener Schlacht Gewittersegen
Sichtbar auch unfer Beil erneut,
Wann sich die Saaten schwellend regen,
Die ihr im Sämond ausgestreut!

## 2. Das alte gute Recht.

Wo je bei altem guten Wein Der Würtemberger zecht, Da soll der erste Trinkspruch sein: "Das alte gute Recht!"

Das Recht, das unfres Fürften Saus Als starker Pfeiler stüht Und das im Lande ein und aus Der Armuth Sütten schüht; Das Recht, das uns Gesche giebt, Die keine Willkür bricht, Das offene Gerichte liebt Und gültig Urtheil spricht;

Das Recht, bas mäßig Steuern schreibt Und wohl zu rechnen weiß, Das an ber Raffe sigen bleibt Und fargt mit unfrem Schweiß;

Das unser heilges Kirchengut Als Schuspatron bewacht, Das Wiffenschaft und Geistesgluth Getreulich nährt und sacht;

Das Recht, bas jedem freien Mann Die Waffen giebt zur hand, Damit er stets versechten tann Den Fürsten und das Land;

Das Recht, das jedem offen läßt Den Zug in alle Welt, Das uns allein durch Liebe fest Um Mutterboden halt;

Das Necht, deß wohlverdienten Rubm Jahrhunderte bewährt. Das jeder wie sein Christenthum Bon Herzen liebt und ehrt; Das Recht, das eine schlimme Zeit Lebendig uns begrub, Das jest mit neuer Regsamseit Sich aus dem Grab erhub.

Ja, wenn auch wir von hinnen sind, Besteh' es fort und fort Und sei für Kind und Kindeskind Des schönsten Glückes Hort!

Und wo bei altem gutem Wein Der Würtemberger zecht, Zoll stets der erste Trintspruch sein: "Das alte gute Recht!"



# 3. Würtemberg.

Wein theures Baterland? Man hört ja weit erzählen Bon beinem Segensstand.

Man sagt, du seist ein Garten, Du seist ein Paradies; Was kannst du mehr erwarten, Wenn man dich selig price?

Ein Wort, das sich vererbte, Zprach jener Ebrenmann, Wenn man dich gern verderbte, Daß man es doch nicht kann.

Und ist denn nicht ergoffen Dein Fruchtseld wie ein Meer? Rommt nicht der Most gestoffen Bon tausend Sügeln ber?

Und wimmeln dir nicht Fische In sedem Strom und Teich? Ift nicht dein Waldgebüsche Un Wild nur allzu reich?

Treibt nicht die Wollenherde' Auf deiner weiten Alb Und nährest du nicht Pserde Und Rinder allenthalb? Hort man nicht fernhin preisen Des Schwarzwalds stämmig Holz? Haft du nicht Salz und Eisen Und selbst ein Körnlein Golds?

Und find nicht beine Frauen Zo händlich, fromm und treu? Erblüht in deinen Gauen Richt Weineberg ewig neu?

Und find nicht beine Männer Arbeitsam, redlich, schlicht, Der Friedenswerfe Kenner Und tapfer, wenn man ficht?

Du Land bes Rorns und Weines, Du segenreich Geschlecht, Was sehlt bir? All und eines: Das alte gute Recht.



# 4. Gefprach.

nd immer nur vom alten Mecht? "Wie du so störrig bist!" Ich bin des Alten treuer Anecht, Weil es ein Gutes ist.

"Das Befre, nicht das Gute nur, "Zu rühmen, sei dir Pflicht!" Bom Guten hab' ich fichre Spur, Bom Befren leider nicht.

"Benn ich dirs aber weisen kann, "Co mert' und trau' auf mich!" 3ch schwör' auf keinen einzeln Mann, Denn einer bin auch ich.

"Ift weiser Rath bir tein Gewinn, "Bo gundest du dein Licht?" Ich balt' es mit dem schlichten Sinn, Der aus bem Bolfe spricht.

"Ich sebe, daß du wenig weißt "Bon Schwung und Schöpferfraft." Ich lobe mir den stillen Geist, Der mählich wirft und schafft. "Der echte Geist schwingt sich empor "Und rafft die Zeit sich nach." Was nicht von innen keimt hervor, Ist in der Burzel schwach.

"Du haft das Ganze nicht erfaßt, "Der Menschheit großen Schmerz." Du meinst es löblich, doch du hast Kür unser Bolf tein Herz.

#### 5. An die Volksvertreter.

Schaffet fort am guten Werke Mit Besonnenheit und Stärke! Laßt euch nicht das Lob bethören, Laßt euch nicht den Tadel sieren!

Tadeln euch die Überweisen, Die um eigne Sonnen treisen, Haltet sester nur am Echten, Alterprobten einsach Nechten!

Höhnen euch die herzlos Ralten, Die Erglühn für Thorbeit halten, Brennet heißer nur und treuer Bon des edlen Eifers Fener! Schmähn euch jene, die zum Guten Lautern Antrieb nie vermuthen, Zeigt in besto schönrer Alarbeit Neinen Sinn für Recht und Wahrheit!

Was ihr trenes uns erwiesen, Sei von uns mit Dant gepriesen! Was ihr ferner werdet bauen, Sei erwartet mit Vertrauen!

# 6. Am 18. October 1816.

Wenn heut ein Geist berniederstiege, Zugleich ein Sänger und ein Held, Ein solcher, der im heilgen Kriege Gefallen auf dem Siegeofeld, Der sänge wohl auf dentscher Erde Ein scharses Lied wie Schwertesstreich, Nicht so, wie ich es fünden werde,

"Man iprach einmal von Frügeläute, Man iprach von einem Feuermeer, Doch, was das große Fest bedeute, Lock es denn jest noch irgend wer? Wohl muffen Geister niedersteigen, Bon heilgem Eifer aufgeregt, Und ihre Wundenmale zeigen, Daß ihr darein die Kinger legt.

"Ihr Fürsten, seid zuerst bestraget! Bergast ihr senen Tag der Schlacht, An dem ihr auf den Unieen laget Und huldigtet der höhern Macht? Wenn eure Schmach die Bölfer lösten, Wenn ihre Treue sie erprobt, To ists an euch, nicht zu vertrösten, Zu leisten seht, was ihr gelobt.

"Ihr Bölfer, die ihr viel gelitten, Bergast auch ihr den schwülen Tag? Tas Gerrlichte, was ihr erftritten, Wie kommts, daß es nicht frommen mag? Zermalmt habt ihr die fremden Gorden, Doch innen hat sich nichts gehellt Und Freie seid ihr nicht geworden, Benn ihr das Recht nicht seingestellt.

"Ihr Weisen, muß man end berichten, Die ihr boch alles wissen wollt, Wie die Einfältigen und Echlichten Für flares Recht ihr Alnt gezollt? Meint ihr, daß in den heißen Gluthen Die Zeit, ein Phönix, sich erneut, Nur um die Eier auszubruten, Die ihr geschäftig unterstreut?

"Ihr Fürstenräth' und Hosmarschälle Mit trübem Stern auf talter Brust, Die ihr vom Ramps um Leipzigs Wälle Wohl gar bis heute nichts gewußt, Bernehmt! an diesem heutgen Tage Hielt Gott der Herr ein groß Gericht. Ihr aber hört nicht, was ich sage, Ihr glaubt an Geisterstimmen nicht.

"Was ich gefollt, hab' ich gesungen Und wieder schwing' ich mich empor; Was meinem Blick sich ausgedrungen, Verkünd' ich dort dem selgen Chor: "Nicht rühmen kann ich, nicht verdammen, Untröstlich ists noch allerwärts, Doch sah ich manches Auge skammen Und klopsen hört' ich manches Herz.""



the side clay and its filet. Jet now jeages from more along debolarcheter. Translation

The be Rustric Space ton

Tüchtig werd' es durchgetrieben, Abgegerbt und ausgesegt! Weg den Wust, besonders aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

Die ihr forgt in unfrem Ramen Für die neue große Saat, Sichtet aus den falschen Samen, Der schon so viel Boses that, Raden, Ruß, vor allem aber Schwindelbaber, Diepelhaber!

## 8. hausrecht.

Tritt ein zu bieser Schwelle! Willsommen bier zu Land! Leg' ab ben Mantel, stelle Den Stab an biese Wand!

Sit obenan zu Tische! Die Ehre ziemt dem Gaft. Was ich vermag, erfrische Dich nach des Tages Last!

Wenn ungerechte Nache Dich aus der Heimath trick, Nimm unter meinem Dache Mo theurer Freund vorlieb! Nur eins ift, was ich bitte: Laß du mir ungeschwächt Der Bäter fromme Sitte, Des Hauses beilig Recht!

# 9. Das Berg für unfer Volk.

An unfrer Bäter Thaten
Mit Liebe sich erbaun,
Fortpflanzen ihre Saaten,
Tem alten Grund vertraun;
In solchem Angedenten
Teo Landes Heil erneun;
Um unfrer Schmach sich fränken,
Sich unfrer Chre freun;
Sein eignes Ich vergessen
In Aller Luft und Schmerz:
Tas neunt man, wohlermessen,
Kür unser Bolk ein Herz.

Was unfre Bäter schufen,
Zertrümmern ohne Scheu,
Um dann hervorzurusen
Tas eigne Luftgebäu;
Fühllos die Männer lästern,
Die wir uns ausgewählt,
Weil sie dem Plan von gestern
In huldigen versehlt;

Die alten Namen nennen Richt anders, als zum Scherz; Das beißt, ich darfs befennen, Kür unser Bolt fein Gerz.

Jest, da von neuem Lichte Die Hoffnung sich belebt Und da die Bolfsgeschichte Den Griffel wartend hebt, O Jürst, sür dessen Ahnen Der Unsern Brust gepocht Und unter dessen Jahnen Die Jugend Ruhm ersocht, Jest unvermittelt neige On dich zu unserm Zchmerz! Ja, du vor allen zeige Kür unser Bolf ein Herz!

# 10. Renjahrswunsch 1817.

Wer redlich halt zu seinem Volke, Ter wünsch' ihm ein gesegnet Jahr! Vor Miswacks, Frost und Sagelwolke Behüt' und aller Engel Schaar! Und mit dem bang ersehnten Korne Und mit dem lang entbehrten Wein Bring' uns dies Jahr in seinem Horne Tas alte gute Recht herein! Man kann in Bunschen sich vergessen, Man wünschet leicht zum Aberstuß, Wir aber wünschen nicht vermessen, Wir wünschen, was man wünschen muß; Denn soll der Mensch im Leibe leben, So brauchet er sein täglich Brot, Und soll er sich zum Geist erheben, So ist ihm seine Freiheit noth.

# 11. Den Landftänden

jum Chriftophetag 1817.

Und wieder schwantt die ernste Wage, Ter alte Kamps belebt sich neu; Jeht kommen erst die rechten Tage, Wo Korn sich sondern wird von Spren, Wo man den Falschen von dem Trenen Wehörig unterscheiden kann, Den Unerschrecknen von dem Schenen, Den balben von dem ganzen Mann.

Den wird man jur erlaucht erkennen, Der von dem Recht erlenchtet ist, Den wird man einen Ritter nennen, Der nie sein Nitterwort vergist, Den Geistlichen wird man verehren, In dem sich regt der freie Geist, Der wird ale Burger fich bewähren, Der feine Burg zu schirmen weißt.

Jest wabret, Männer, eure Würde!

Zieht auf zu männlichem Entscheid,

Damit ihr nicht dem Land zur Bürde,

Dem Ausland zum Gelächter seid!

Es ist gesprochen sort und sort,

Es ist geschrieben und gesandelt:

Zo sprecht nun euer lettes Wort!

Und fann es nicht sein Ziel erstreben, So tretet in das Bolf zurück!
Daß ihr vom Nechte nichts vergeben,
Sei euch ein lohnend stolzes Glück!
Erharret ruhig und bedenket:
Der Freiheit Morgen steigt herauf,
Ein Gott ists, der die Sonne lenket,
Und unausbaltsam ist ihr Lauf.

# 12. Gebet eines Wartembergers.

Der bu von beinem ewgen Thron Die Bölfer hütest, groß und tleine, Gewiß du blidst auch auf das meine, Du siehst das Leiden, siehst den Hohn. Bu unfrem König, beinem Anecht, Rann nicht des Boltes Stimme kommen, Hätt' er sie, wie er will, vernommen, Wir hatten längst bas theure Recht.

Doch dir ist offen jeglich Thor, Dir feine Scheidwand vorgeschoben, Dein Wort ist Donnerhall von oben; Sprich du an unsres Königs Obr!

## 13. Nachruf.

Noch ist fein Fürst so hochgefürstet,
Zo auserwählt fein irdscher Mann,
Daß, wenn die Welt nach Freiheit dürstet,
Er sie mit Freiheit tränfen kann,
Daß er allein in seinen Händen
Ten Reichthum alles Nechtes hält,
Um an die Bölfer auszuspenden
Zo viel, so wenig ihm gesällt.

Die Gnade fließet aus vom Throne, Das Recht ist ein gemeines Gut, Es liegt in sedem Erdensohne, Es quillt in uns wie Herzensblut; Und wenn sich Männer frei erbeben Und treutich schlagen Hand in Hand, Dann tritt das innre Necht ins Leben Und der Bertrag giebt ihm Bestand. Vertrag: es gieng auch hier zu Lande Bon ihm der Rechte Sabung aus, Es knüpfen seine heilgen Vande Den Volksstamm an das Fürstenbaus. Ob einer im Palast geboren, In Fürstenwiege sei gewiegt, Als Herrscher wird ihm erst geschworen, Venn der Vertrag besiegelt liegt.

Solch theure Wahrheit ward versechten Und überwunden ist sie nicht. End, Kämpser, ist kein Kranz gestochten, Wie der beglückte Sieg ihn flicht: Nein, wie ein Fähnrich wund und blutig Sein Banner rettet im Gesecht, So blickt ihr ties gekränft, boch mutbig Und stolz auf das gewahrte Recht.

Rein Herold wirds den Bölfern fünden Mit Paufen: und Trommetenschall Und bennoch wird es Wurzel gründen In dentschen Gauen überall, Taß Weisheit nicht das Recht begraben, Noch Wohlsahrt es erseben mag, Daß bei dem biedern Volf in Schwaben Tas Recht besteht und der Vertrag.

# 14. Prolog zu dem Tranerspiel: Ernft, Bergog von Schwaben.

(Bur Teier ber würtembergischen Berfaffung wurde am 29. Detober 1819 auf bem hofe und Nationals theater ju Stuttgart bas genannte Trancripiel bes Berfaffere biefer Gebichte mit bem bier abgebruckten Brolog aufgeführt.)

Ein ernstes Spiel wird euch vorübergehn. Der Vorhang hebt sich über einer Welt, Die längst hinab ist in der Zeiten Strom, Und Kämpse, längst schon ausgekämpste, werden Vor euern Augen stürmisch sich erneun.

Zween Männer, ebel, bieber, fromm und fühn, Zween Freunde, treu und fest bis in den Tod, Preiswerthe Namen deutscher Helbenzeit, Ihr werdet sehn, wie sie geächtet irren Und, in Verzweislung sechtend, untergebn.

Das ist der Fluch des unglüchselgen Landes, Wo Freiheit und Geset darniederliegt, Das sich die Besten und die Edelsten Berzehren müssen in fruchtlosem Harm, Das, die jürs Baterland am Reinsten glühn, Gebrandmarkt werden als des Lands Berräther Und, die noch jüngst des Landes Retter bießen, Sich flüchten müssen an des Fremden Herte. Und während so die beste Krast verdirbt, Erblüben, wuchernd in der Hölle Segen, Gewaltthat, Hochmuth, Feigheit, Schergendienst. Bie anders, wenn aus sturmbewegter Zeit Geset und Ordnung, Freiheit sich und Recht Emporgerungen und sich sestgepflanzt! Da drängen bie, fo grollend ferne ftanden, Sich fröhlich wieder in der Burger Reibn, Da wirfet jeder Beift und jede Sand Belebend, fordernd für bes Gangen Bobl, Da glanzt ber Thron, ba lebt die Stadt, ba grünt Das Welb, ba bliden Manner frei und ftolg; Des Fürften und bes Bolles Rechte find Berwoben, wie sich Ulm' und Reb' umschlingen, Und für des Geiligthums Bertbeidigung Steht jeder freudig ein mit Out und Blut. Man rettet gern aus trüber Gegenwart Sich in bas beitere Gebiet ber Runft Und für die Rranfungen ber Wirklichkeit Sucht man sich Geilung in bes Dichters Träumen. Doch heute, wen vielleicht ber Bubne Spiel Berwundet, der gebenke, fich zum Trofte, Welch Test wir wahr und wirklich beut begehn! Da mag er febn, fur was die Manner fterben.

Noch steigen Götter auf die Erde nieder, Noch treten die Gedanken, die der Mensch Die höchsten achtet, in das Leben ein; Ja, mitten in der wildverworrnen Zeit Ersteht ein Fürst, vom eignen Geist bewegt, Und reicht hochherzig seinem Bolt die Hand Zum freien Bund der Ordnung und des Nechte. Ihr habts gesehen, Zeugen seid ihr alle; In ihre Taseln grab' es die Geschichte! Heil diesem König, diesem Bolte Heil!



# 15: Wanderung.

d nahm den Stab, zu wandern,
Durch Deutschland gieng die Fahrt;
Man pries mir ja vor andern
Der Deutschen Sinn und Art.
Dem Lande blieb ich serne,
Wo die Drangen glühn;
Erst kennt ich jenes gerne,
Wo die Kartosseln blühn.

Ach fam zum Fürstenhose, Wo man die Künste franzt, Wo Prunksaal und Altove Von Götterbildern glänzt: Ein Baum, der nicht im groben Volksboden sich genährt, Nein, einer, der nach oben Togar die Wurzeln kehrt.

Ich gieng zur hohen Schule, Da schöpst' ich reines Licht, Wo vom Prophetenstuhle Die wahre Freiheit spricht, Wo uns der Meister täglich Den innern Sinn befreit, Inden ihm selbst erträglich Der irdsche Leib gedeiht. 3ch schritt zum Sängerwalde, Da sucht' ich Lebensbauch; Da saß ein edler Stalde Und pflückt' am Lorbeerstrauch; Nicht hatt' er Zeit, zu achten Auf eines Bolfes Schmerz, Er fonnte nur betrachten Sein groß, zerrissen Herz.

Ich gieng zur Tempelhalle, Da bört' ich driftlich Recht: "Dier innen Brüder alle, Da draußen Herr und Anecht." Der Zestesrede Giebel War: "Duch' dich, schweig dabei!" Als ob die ganze Bibel Ein Buch der Könge sei.

Ich fam zum Bürgerhause; Gern bent' ich bran zurnd.
Fern vom Parteigebrause
Blübt Tugend hier und Glüd.
Lebt häuslich fort wie heute!
Bald wird vom Belt zum Abein Ein Saus voll guter Leute,
Ja, ein Gutleuthaus sein.

3ch gieng zum Hofpitale, Da jand ich alles nett, Biel Grüh' und Kraut zum Mable Und reinlich Krankenbett; Auch forgt ein schön Erbarmen Für manch verwahrlost Kind. Wer deuft des Volks von Armen, Die altverwahrlost sind?

Ich saft im Ständesaale, Da schlief ich ein und träumt', Ich sei noch im Spitale, Den ich doch längst geräumt. Ein Mann, der dort im Hieber, Im falten Fieber lag, Er ries: "Nur nichts, mein Lieber, Nur nichts vom Bundestag!"

Ich mischte mich zum Bolte, Das nach dem Festplatzgg, Wo durch die Staubeswolfe Manch dürrer Renner slog; Da lernt es, daß die Gile Den Reiter überstürzt Und daß man gut die Weile Mit Wurst und Vier sich fürzt.

Ein Avler flügelstrebend War Reichspanier hievor; Ich jah ihn noch wie lebend Zu Rürnberg an bem Thor. Jeht fliegt man nicht zum Zwede, Der Wahlspruch ist: "Gott gebs!" Das Wappen ist die Schnecke, Schildhalter ist der Arebs.

Als ich mir das entnommen, Rehrt' ich den Stab nach Haus; Wann einst das Heil gefommen, Dann reif' ich wieder aus: Wohl werd' ichs nicht erleben, Doch an der Sehnsucht Hand Alls Schatten noch durchschweben Mein freies Baterland.







## An Apollo, ben Edymetterling.

Göttlicher Alpensohn, sei huldreich uns Epigrammen! Über der nächtlichen Alust flatterst du, spielend im Glanz.

## Adjill.

1.

Durch der Schlachten Gewühl bist du stets sicher gewandelt, Aus Stamanders Gewog tratst du gerettet hervor; Als du der Jungfran Hand empsiengst im Tempel des Friedens, Göttergleicher Achill, traf dich der tödtliche Pfeil.

2.

Dort nun thronet Achill, ein Gott, in der Geligen Lande; Wogen umichlingen es, bu, Göttin ber Wogen, ben Sobn.

# Narcif nub Echo.

1.

Seltsam spielest on oft mit Sterblichen, Umor! Go liebet Ginen Schatten Narcift, aber ibn liebet ein Sall.

2.

Das noch tröstete fie, bas Wort des spröden Geliebten Rachzustöhnen; nun gar ist er zur Blume verstummt.

Н.

Schwerzlich bachte Rarciff: "D wär' ich wieder ein Jüngling!"
Cho bachte sogleich: "Könnt' ich als Mädchen zurück!"

-1

Amor, und bies bein Spiel! Bald lodft bu bie gartliche Edw, Balb in ber findischen Sand brebit bu ben goldnen Narcifi.

#### Die Götter bes Alterthums.

Ach, nun wurdet ihr felbst Blumden des neuen Gedichte.

#### Telle Platte.

Hier ift bas Felsenriff, brauf Tell aus ber Barte gesprungen; Gieh! ein ewiges Mal bebet bem Rübnen fich bier:

Nicht die Rapelle dort, wo sie jährliche Messen ihm singen, Nein, des Mannes Gestalt; siehst du, wie herrlich sie steht? Schon mit dem einen Jusie betrat er die heilige Erde, Stößt mit dem andern hinaus weit das verzweiselnde Schiss. Nicht aus Stein ist das Bild, noch von Erz, nicht Arbeit der Sände, Aur dem geistigen Blick Freier erscheinet es tlar; Und se wilder der Sturm, se höher brauset die Brandung, Um so mächtiger nur hebt sich die Geldengestalt.

### Die Mninen.

Wandrer, es ziemet dir wohl, in der Burg Rininen zu schlummern; Traumend bauft du vielleicht berrlich sie wieder dir auf.

#### Begrabniß.

Als Des Gerechten Sarg mit beiliger Erde bededt war, Dedte ber himmel barauf frenndlich ben filbernen Schnee.

#### Mutter und Rind.

#### Mutter.

Blide zum himmel, mein Rind! Dort wohnt bir ein seliger Bruder; Beil er mich nimmer betrübt, sührten die Engel ibn bin.

# 140

#### Rind.

Daß fein Engel mich je von der liebenden Bruft dir entführe, Mutter, jo fage du mir, wie ich betrüben dich fann!

#### Märznacht.

Horch! wie brauset ber Sturm und der schwellende Etrom in ber Nacht bin! Echaurig sufies Gefühl! Lieblicher Frühling, bu nabst.

#### Im Mai.

Bleib nur, Simmel, bewöltt! Erbe bat eigenen Glanz.

## Tanich.

Mis ber Wind fich erhob, ba flog zerblättert bie Blume, Aber ber Schmetterling fest' in bem Laube fich fest.

#### Amore Pfeil.

Amor, dein machtiger Pfeil, mich hat er todtlich getroffen; Schon im elpfischen Land wacht' ich, ein Seliger, auf.

#### Traumbentung.

Gestern hatt' ich geträumt, mein Mädchen am Fenster zu sehen; Doch was sah ich des Tage? Blumen der Lieblichen nur. Heute nun war mir im Traum, als sah' ich am Jenster die Blumen; Darum schau' ich gewiß heute die Liebliche selbst.

# Die Rofen.

Dit einst hatte sie mich mit duftigen Rosen beschenket; Eine noch sprofite mir jungft aus der Geliebtesten Grab.

## Antwort.

Das Höschen, das du mir geschickt, Bon deiner lieben Hand gepflückt, Es lebte faum zum Abendroth, Das Heinweh gab ihm frühen Tod; Nun schwebet gleich sein Geist von hier Als kleines Lied zurück zu dir.

#### Die Schlummernde.

Wann beine Wimper neibisch fällt, Tann nuß in beiner innern Welt Ein lichter Traum beginnen: Tein Auge strahlt nach innen.

# An Sie.

Deine Augen sind nicht bimmelblau, Dein Mund er ist fein Rosenmund, Nicht Brust und Arme Lilien. Ach, welch ein Frühling wäre das, Wo solche Lilien, solche Rosen Insten blübten Und alles das ein flarer Himmel Umflenge, wie dein blaues Aug'!

# Greisenworte.

Sagt nicht mehr: "Guten Morgen! guten Tag!" Sagt immer: "Guten Abend! gute Nacht!" Denn Abend ist es um mich und die Nacht Ift nabe mir; v wäre sie schon da!

Romm ber, mein Kind, o du mein füßes Leben! Rein, komm, mein Kind, o du mein süßer Tod! Tenn alles, was mir bitter, nenn' ich Leben, Und was mir süß ist, nenn' ich alles Tod.



Er bei an pfer 10 to two bet. Et reter, Hann Hann tel tedent, Son model in, av cld, ted to thit





3.

Berwehn, verhallen ließen fie Den frommen Grabgefang; In meiner Bruft verstummet nie Bon dir ein fanfter Mang.

4

Du warst mit Erde faum bededt, Da sam ein Freund heraus, Mit Rosen hat er ausgestedt Dein stilles Schlummerbaus.

In Haupt zwei sanst erglübende, Zwei dunkle niederwärts, Die weiße, ewig blübende, Die pflanzt' er auf dein Gerz.

5

Bu meinen Füßen sinkt ein Blatt, Der Sonne mud, des Regens fatt; Als dieses Blatt war grün und neu, Hatt' ich noch Estern lieb und tren.

D wie vergänglich ist ein Laub, Des Frühlings Kind, des Herbstes Raub! Doch hat dies Laub, das niederbebt, Mir so viel Liebes überlebt. 6.

Die Todtenglode tonte mir So traurig sonft, so bang; Seit euch geläutet ward von ihr, Ift sie mir Heimathklang.

# Auf den Tod eines Kindes.

Du famft, du giengst mit leiser Spur, Gin flüchtger Gast im Erdenland; Wober? webin? wir wissen nur: Aus Gottes Sand in Gottes Hand.

# Auf einen Grabftein.

Wenn du auf diesem Leichensteine Verschlungen siehest Hand in Hand, Das zeugt von irdischem Vereine, Der innig, aber turz bestand; Es zeugt von einer Abschiedstunde, Wo Hand aus Hand sich schmerzlich rang, Von einem heilgen Seeleinbunde, Von einem himmlischen Empfang.

# In ein Stammbudy.

Die Zeit in ihrem Aluge ftreift nicht bloß Des Feldes Blumen und des Waldes Schund, Den Glang ber Jugend und die frische Kraft; Ihr schlimmster Raub trifft die Gedankenwelt. Was icon und ebel, reich und göttlich war Und jeder Arbeit, jeden Opjers werth, Das zeigt fie uns jo farblos, bobl und flein, So nichtig, bag wir felbst vernichtet find. Und dennoch wohl und, wenn die Afche treu Den Junfen begt, wenn bas getäuschte Ber; Richt mude wird, von neuem zu erglübn! Das Echte boch ist eben bieje Gluth; Das Bild ift bober, als fein Gegenstand, Der Schein mehr Wefen, als die Wirklichteit. Ber nur die Babrheit fieht, hat ausgelebt; Das Leben gleicht ber Bubne: bort wie bier Muß, wann bie Tänidung weicht, ber Borbang fallen.

# Auf Wilhelm gauffs frühes hinscheiden.

Dem jungen, frischen, farbenhellen Leben, Dem reichen Frühling, dem fein Herbst gegeben, Ihm lasiet und zum Todtenopier zollen Den abgelnickten Zweig, ben blüthenwollen! Noch eben war von dieses Frühlings Scheine Das Baterland beglangt. Auf fcroffem Steine, Dem man die Burg gebrechen, bob fich neu Ein Bolfenichloß, ein zauberhaft Geban; Doch in ber Höhle, wo die ftille Kraft Des Erdgeists rathfelhafte Formen ichafft, Am Kadellicht ber Phantafie entfaltet, Cabn wir zu Gelbenbilbern fie gestaltet; Und jeder Sall, in Spalt' und Aluit verstedt, Bard zu beseeltem Menschenwort erwedt. Mit Beldenfahrten und mit Festestänzen, Mit Camelarven und mit Blumenfrangen Umfleibete bas Alterthum ben Carg, Der beiter bie verglübte Miche barg; So. bat auch er, dem unfre Thranc thaut, Mus Lebensbildern fich ben Carg erbant. Die Afche ruht, ber Beift entfleugt auf Bahnen Des Lebens, beffen Fülle wir nur abnen, Wo auch die Runft ihr himmlisch Ziel erreicht Und por bem Urbild jedes Bild erbleicht.

# Schickfal.

Ja, Schidsal, ich verstebe bich: Mein Glück ist nicht von dieser Welt, Es blüht im Traum der Dichtung nur. Du sendest mir der Schmerzen viel Und giebst jur jedes Leid ein Lied.

### Auf die Reife.

Um Mitternacht auf vsablos weitem Meer, Wann alle Lichter längst im Schiff erloschen, Wann auch am Himmel nirgends glänzt ein Stern, Dann glübt ein Lämpchen noch auf dem Berdeck, Ein Docht, vor Windesungestüm verwahrt. Und bält dem Steuermann die Nadel bell. Die ihm untrüglich seine Richtung weist: Ja, wenn wirs hüten, führt durch jedes Dunkel Ein Licht und, stille brennend in der Brust.

# Glück der Kindheit.

Bu ftehn in frommer Eltern Pflege. Welch schöner Segen für ein Rind! Ihm find gebahnt die rechten Wege, Die vielen schwer zu finden sind.

#### gerrichaft.

Bon aller Herrschaft, die auf Erden waltet Und der die Bölfer pflichten oder fröhnen, Ift eine nur, je herrischer sie schaltet, Um so gepriesner selbst der Freiheit Söhnen: Es ist das Königthum, das nie veraltet, Das heilge Reich des Wahren, Guten, Schönen: Bor dieser unbedingten Herrschaft beugen Der Freiheit Kämpfer sich und Bluteszengen.



# Vermächtniß.

Ein Sanger in den frommen Rittertagen, Ein kuhner Streiter in dem heilgen Lande, Durchbohrt von Pfeilen lag er auf dem Sande, Doch konnt' er dies noch seinem Diener sagen:

"Berschleuß mein herz, wann es nun ausgeschlagen, In jener Urne, die vom heimathstrande Ich hergebracht mit manchem Liebespfande! Drin sollt du es zu meiner herrin tragen."

So ich, Geliebte, der nur dich geseiert, Berblute sern von dir in Liebesschmerzen, Schon decket meine Wangen Todesblässe.

Wann deinen Sänger Grabesnacht umschleiert, Empfange du das treuste aller Herzen In des Sonettes goldenem Gefässe!

# An Petrarea.

Wenn du von Laura wahres haft gefungen, Bon hehrem Blid, von himmlischer Geberde (Und ferne sei, daß angefochten werde, Was dir das innerste Gemüth durchdrungen!),

War sie ein Zweig, im Paradies entsprungen, Ein Engel in der irdischen Beschwerbe, Ein zarter Fremdling auf der rauhen Erde, Der bald zur Geimath sich zurückgeschwungen:

So fürcht' ich, daß auch auf dem goldnen Sterne, Wohin du, ein Verklärter, nun gekommen, Du nimmer das Ersehnte wirst erringen;

Denn jene flog indesi zur höhern Ferne, Sie ward in beilgern Sphären aufgenommen Und wieder mußt du Liebestlage singen.

### In Varnhagens Stammbudy.

Ms Phobus ftart mit Mauern, Thurmen, Gittern Die Königsburg von Nifa half bereiten, Da legt' er seiner Lyra goldne Saiten ' Auf einen Mauerstein mit leisem Schüttern.

Die Zinne konnte nicht so sehr verwittern, Daß nicht ben Marmor noch in späten Zeiten Zelbst bei des Fingers leichtem Trübergleiten Durchtlungen hatt' ein sauft melodisch Zittern.

So legt' auch ich auf dies Gedächtnisblatt, Das du wohl öfters, blätternd, wirst berühren, Mein Saitenspiel, auch gab es einen Ton

Und bennoch zweist' ich, ob an dieser Statt Du jemals einen Nachtlang werdest spüren, Denn ich bin Phöbus nicht, noch Phöbus Sohn.



Es war in traurigen Novembertagen, 3ch war gewallt zum stillen Tannenbaine Und stand gelebnet an der böchsten eine, Da bielt ich deine Lieder ausgeschlagen.

Berfunten war ich in die frommen Sagen, Bald Inict' ich vor Sanct Albans Wundersteine, Bald schaut' ich Regiswind' im Rosenscheine, Bald sah ich Gelicenas Münster ragen. Welch lieblich Wunder wirkten beine Lieber! Die Söh' erschien in goldnem Maienstrahle Und Frühlingsruf erkönte durch die Wipfel.

Doch bald verschwand der Wunderfrühling wieder, Er durste nicht sich senken in die Thale, Im Aluge streist' er nur der Erde Gipsel.

### Auf Karl Gangloffs Cod.

(† am 16. Mai 1814, 24 Jahre alt, zu Mertlingen im Bürtembergischen, an einer Nerventrantheit. Die nachstehenden Sonette beziehen sich auf die letzten Zeichnungen und Entwürse bes genialen jungen Rünftlere.)

1.

In dieser Zeit, so reich an schönem Sterben, An Geldentod in frühen Jugendtagen, Ward dirs nicht, auf dem Siegesseld erschlagen, Den heilgen Eichenfranz dir zu erwerben;

Beschleichend Fieber brachte dir Berderben, Du wurdest bei der Eltern Wehetlagen Aus deinem Heimathhause hingetragen Zur Stätte, die nicht Blut, nur Blumen fürben.

Doch nein, auch dich ergriff die Zeit des Ruhmes, Dich drängt' es, eine Hermannsschlacht zu schaffen, Ein finnig Denkmal beutschen Heldentbumes. Wohl hörtest on noch scheibend Rampfruf schallen, Es wogt' um dich von Männern, Rossen, Waffen: So bist du in der Hermannsschlacht gefallen.

2.

Nach hohem, würdgem nur haft du gerungen, Das Aleinliche verschmähend wie das Wilde; So fastest du in fräftige Gebilde Das wundervolle Lied der Nibelungen.

Echon hatte Hagens Größe bich burchbrungen, Echon stand vor dir die Rächerin Chriemhilbe, Bor allem aber rührte dich die Milde Des edeln Sifrids, Gifelhers, des jungen.

Mit Jug ward Giselher von dir betlaget, Der blühend hinsant in des Kampse Bedränguiß: Dich selbst hat nun so früher Tod erjaget.

Warft du vielleicht zu innig schon versunten In jenes Lied, deß furchtbares Verhängniß Zum Tode jedem, nun auch dir gewunten? 3.

Bedeutungsvoll haft du dein Rünstlerleben Mit jenem frommen, stillen Bild geschlossen, Bie Abraham mit seines Stamms Genossen Das Land begrüßt, das ihm der Herr gegeben.

Da lehnen sie auf ihren Wanderstäben, Von Wald und Felsenhang noch halb umschlossen, Doch berrlich sehn sie unter sich ergossen Das weite Land voll Kornes und voll Reben.

Zo bist auch du nun, abgeschiedne Zeele, Aus dieses Erdenlebens rauber Wilde An deiner Wandrung frobes Ziel gekommen

Und durch das finstre Thor der Grabesböhle Erblicks du schon die seligen Gesilde, Tas himmlische Verheißungsland der Frommen.

### An den Unfichtbaren.

Du, ben wir suchen auf so finstern Wegen, Mit forschenden Gedanten nicht erfassen, Du hast bein heilig Duntel einst verlassen Und tratest sichtbar beinem Voll entgegen.

Welch füßes Heil, dein Bild fich einzuprägen, Die Worte beines Mundes aufzusaffen! D felig, die an deinem Mable faßen! D felig, der an deiner Bruft gelegen!

Drum war es auch tein seltsames Gelüste, Wenn Pilger ohne Zahl vom Strande stieften, Wenn Deere kämpsten an der fernsten Rüste,

Rur um an deinem Grabe noch zu beten Und um in frommer Inbrunft noch zu fuffen Die heilge Erde, die bein Juß betreten.



ie Sterbenden zu Muth, wer mag es jagen? Doch wunderbar ergriff miche biese Nacht: Die Glieder schienen schon in Todes Macht, Im Gerzen fühlt' ich lettes Leben schlagen;

Den Geift befiel ein ungewohntes Zagen, Den Geift, ber stets jo sicher sich gebacht, Erlöschend jeht, bann wieder angesacht, Ein mattes Flämmchen, das die Winde jagen.

Wie? hielten ichwere Tranme mich befangen? Die Lerche fingt, der rothe Morgen glüht, Ind rege Leben treibt mich neu Berlangen.

Wie? oder gieng vorbei der Todesengel? Die Blumen, die am Abend frisch geblüht, Sie hängen hingewelfet dort vom Stengel.

### Erftorbene Liebe.

Wir waren neugeboren, himmlisch helle War uns der Liebe Morgen aufgegangen; Wie glübten, Laura, Lippen dir und Wangen! Tein Auge brannt', es schlug des Busens Welle. Wie wallt' in mir bes neuen Lebens Quelle! Wie hohe Kräfte raftlos mich burchbrangen! Sie ließen nicht des Schlafes mich verlangen, Lebendig furzer Traum vertrat die Stelle.

Ja, Lieb' ist höher Leben im gemeinen; Das waren ihre regen Lebenszeichen; Ihnn such' ich sie an dir, in mir vergebens.

Drum muß ich, Laura, dich und mich beweinen; Wir beide sind erloschner Liebe Leichen, Uns traf der Tod des liebelosen Lebens.

#### Geifterleben.

Bon dir getrennet, lieg' ich wie begraben: Mich grüßt fein Sanjeln linder Frühlingslüfte; Rein Verchensang, fein Balfam jüßer Düfte, Kein Etrahl ber Morgensonne fann mich laben;

Wann sich die Lebenden dem Schlummer gaben, Wann Todte steigen aus dem Schoos der Grüfte, Dann schweb' ich träumend über Höhn und Klüste, Die mich so sern von dir gedränget haben;

Durch den verbotnen Garten darf ich geben, Durch Thüren wandt' ich, die mir sonst verriegelt, Bis zu der Schönheit stillem Heiligthume. Erichredt dich Geisterhauch, du garte Blume? Es ist der Liebe Wehn, das dich umflügelt. Leb' wohl! Ich muß ins Grab, die Habne fraben.

# Öder Erühling.

Wohl bent' ich sener selgen Jugendträume (Obschon sich die Gefühle mir versagen), Wann in ben ersten milden Frühlingstagen Im Busen sich mir brängten volle Keime;

Die Ahnung locke mich in ferne Raume, Wenn wo ein Laut des Lenzes angeschlagen; Die Goffmung wollte sich zum Lichte wagen, Wie aus den Anospen frisches Grün der Bäume.

Doch nun, da ich das Höchfte jüngst genoffen, Geriffen aus dem innigsten Vereine, Vom reichften Paradiese faum verstoßen,

Bas follen nun mir halbergrünte Triften, Einfamer Amfelfchlag im todten Haine, Ein armes Beilchen, noch fo füß von Tüften?

#### Die theure Stelle.

Die Stelle, wo ich auf verichlungnen Wegen Begegnete dem wunderschönen Rinde, Das, leicht vorübereilend mit dem Winde, Mir spendete des holden Blides Segen,

Wohl möcht' ich jene Stelle liebend hegen, Tort Zeichen graben in des Baumes Rinde, Mich schmüden mit der Blumen Angebinde, In Träumen mich in fühle Schatten legen;

Doch so verwirrte mich des Blides Selle Und so geblendet blieb ich von dem Bilde, Daß lang ich wie ein Trunkner mußte wanten

Und min mit allem Streben der Gedanken, So wie mit allem Suchen im Gefilde Nicht mehr erforschen kann die theure Stelle.

# Die 3wo Jungfraun.

3wo Jungfraun sah ich auf bem Sügel broben, Gleich lieblich von Gesicht, von zartem Bane. Zie blidten in die abendlichen Gane, Zie faßen traut und schwesterlich verwoben;





Die eine hielt den rechten Arm erhoben, Hindeutend auf Gebirg und Strom und Aue; Die andre hielt, damit sie bester schaue, Die linke Hand der Sonne vorgeschoben.

Rein Wunder, daß Verlangen mich bestrickte Und daß in mir der suße Wunsch erglühte: "D säß' ich doch an einer Plat von beiden!"

Doch wie ich länger nach ben Trauten blidte, Gedacht' ich im befänstigten Gemuthe: "Rein, wahrlich Gunde war' es, sie zu scheiben."

### Der Wald.

Was je mir ipielt' um Sinnen und Gemüthe Bon frischem Grün, von fühlen Tämmerungen, Das hat noch eben mich bedeckt, umschlungen Als eines Maienwaldes Luftgebiete.

Was je in Traum und Wachen mich umglübte Ben Blumenschein, von Unospen, kaum gesprungen, Das kam durch die Gebüsche hergedrungen Als leichte Zägerin, des Waldes Blüthe.

Sie floh dabin, ich eilte nach mit Aleben, Bald batten meine Arme fie gebunden: Da mußte schnell der Morgentramm verweben. D Schidfal, das mir felbst nicht Woffnung gonnte! Mir ift die Schönste nicht allein verschwunden, Der Wald sogar, dein ich sie suchen konnte.

### Der Blumenftrauß.

Wenn Sträuchen, Blumen manche Deutung eigen, Wenn in ben Rosen Liebe sich entzündet, Bergismeinnicht im Ramen schon sich kündet, Lorbeere Auhm, Cypressen Trauer zeigen;

Wenn, wo die andern Zeichen alle schweigen, Man doch in Farben zarten Sinn ergründet, Wenn Stolz und Neid dem Gelben sich verbündet, Wenn Hoffnung flattert in den grünen Zweigen,

So brach ich wohl mit Grund in meinem Garten Die Blumen aller Farben, aller Arten Und bring' sie dir, zu wildem Strauß gereihet:

Dir ist ja meine Lust, mein Soffen, Leiben, Mein Lieben, meine Treu', mein Ruhm, mein Neiben, Dir ist mein Leben, dir mein Tob geweihet.



# Entschnidigung.

as ich in Liedern manches Mal berichte Bon Küffen in vertrauter Abendfunde, Bon der Umarmung wonnevellem Bunde, Ach, Traum ist leider alles und Gedichte.

Und du noch gehost mit mir ins Gerichte, Du zürnest meinem prablerischen Munde, Bon nie gewährtem Glücke geb' er Annde, Das, selbstgewährt, zum Schweigen stets verpflichte.

Geliebte, laß ben strengen Ernst sich milbern Und lächle zu ben leichten Dichterträumen, Dem unbewußten Spiel, ben Schattenbilbern!

Der Sänger ruhet schlummernd oft im Küblen, Indess die Garse hänget unter Bäumen Und in den Saiten Lüste säuselnd wühlen.

# Vorschlag.

Dem Dichter ist der Fernen Bild geblieben, Bei dem er einsam ostmals Trost gesunden, Und hält des Lebens Wirrung ihn umwunden, Er fühlt am Busen doch das Bild der Lieben. Auch, was der Dichter jang, sehnsuchtgetrieben, Die Schöne lieft es oft in Abendstunden Und manches hat so innig sie empfunden, Daß ihr es ties im Herzen steht geschrieben.

Ein theures Bild, wohl wirft es wunderfrästig, Wohl mancher Nummer weicht des Liedes Tönen, Doch ewig bleibt der Trennung Schmerz geschäftig.

D Schickfal, wechste leicht nur mit ben Loosen! Den Dichter führe wieder zu der Schönen! Die Lieder mögen mit dem Bilde kosen.

# Die Bekehrung gum Sonett.

Der du noch jüngst von deinem fritschen Stuble Und arme Sonettisten abgehubelt, Der du von Gift und Galle recht gesprudelt Und und verflucht zum tiefften Göllenpfuble,

Du reines hermelin ber alten Schule, Wie hast du nun bein weißes Tell besudelt! Ja, ein Sonettlein haft du selbst gedudelt, Ein schnalzend Seuszerlein an beine Buble.

Haft du die selbstgestedten Warnungszeichen, Haft du, was halb mit Spott und halb mit Anirschen Altmeister Boß gepredigt, all vergessen? Fürwahr, du bist bem Lehrer zu vergleichen, Der seinen Zögling ob gestohlnen Ririchen Ausschalt und scheltend selber sie gesressen.

## Schlußsonett.

Wie, wenn man auch die Glode nicht mehr ziehet, Es lange dauert, bis sie ausgetlungen; Wie, wer von einem Berge fam gesprungen, Umsonst, den Lauf zu bemmen, sich bemührt;

Wie oft and Branden, welche längst verglübet, Ein Flämuchen unversehens sich geschwungen Und spät noch eine Blüthe vorgedrungen Aus Aften, die sonst völlig abgeblübet;

Wie den Gesang, den zu des Liebchens Preise Der Ecksifer angestimmt aus voller Seele, Gedankenlose Halle weiter treiben,

So geht es mir mit ber Sonettenweise: Ob mire an Zwed und an Gedanken sehle, Muß ich zum Schlusse bies Sonett bech schreiben.

Ublant, Gericht

### An die Bundichmecker.

1816.

Die ihr mit scharfen Nasen ausgewittert Biel höchst gefährlicher geheimer Bunde, Bergönnt mir, daß ich einen euch verkunde, Bor dem ihr wohl bis heute nicht gezittert!

Ich fenne, was das Leben euch verbittert, Die arge Peft, die weitvererbte Gunde: Die Sehnsucht, daß ein Dentschland sich begründe, Gesehlich frei, vollsträftig, unzersplittert;

Doch andres weiß ich, und vernehmt ihre gerne, So will ich einen mächtgen Bund verrathen, Der sich in stillen Nächten angesponnen:

Es ist der große Bund zahlloser Sterne, Und wie mir Späher jüngst zu wissen thaten, So stedt dahinter selbst das Licht ber Sonnen.

### An A. Al.

Wann die Natur will tnüpsen und erbauen, Dann liebt in stillen Tiesen sie zu walten; Geweibten einzig ist vergönnt, zu schauen, Wie ihre Hand den Frühling mag gestalten, Wie sie erziebt zu Eintracht und Vertrauen Die Kinder früh in dunkeln Ausentbalten. Nur wann sie will zerstören und erschüttern, Erbraust sie in Orfanen und Gewittern.

So übet auch die Liebe tief und leise Im Neich der Geister ihre Wundermacht; Sie zieht unsichtbar ihre Zauberkreise Um goldnen Abend, in der Sternennacht; Sie wecht durch seierlicher Lieder Weise Berwandte Chöre in der Geister Schacht; Sie weiß durch stiller Augen Strahl die Seelen Zu knüpsen und auf ewig zu vermählen.

Dort in des Stromes wild empörte Wogen Warf sich ein Jüngling, voll von raschen Gluthen, Doch sene Wallung, die ihn sortgezogen, Zie mußt' ihn wieder an das User fluthen. Ich aber sah es, wie des himmels Bogen, Der Erde Glanz im stillen Teiche rubten: Da sank ich hin, von sanster Wonne trunken, Ich sank und bin auf ewig nun versunken.



#### Ein Abend.

13 ware nichts gescheben, wird es stille, Die Gloden ballen aus, die Lieder enden Und leichter ward mir in der Thränen Külle, Zeit Sie versenket war von frommen Händen. Als noch im Hause lag die bleiche Külle, Da wußt' ich nicht, wehin nach Ihr mich wenden; Sie schien mir, heimathlos, mit Alaggeberde Zu schweben zwischen Kimmel hin und Erde.

Die Abendsonne strablt', ich saß im Küblen Und blidte tief ins lichte Grün der Matten; Mir dünkte bald, zwei Kinder säh' ich spielen, So blübend, wie einst wir geblübet hatten. Da sant die Sonne, graue Schleier sielen, Die Bilder sliehn, die Erde liegt im Schatten; Ich blid' empor, und hoch in Athers Anen In Abendroth und all mein Glück zu schanen.

#### Rückleben.

An ihrem Grabe kniet' ich festgebunden Und sentte ties den Geist ins Todtenreich; Jum Himmel reichte nicht mein Blick, es stunden Tes Wiedersehmus Bilder sern und bleich. Da so ich vorwärts Grauen nur gesunden, Bergangne Tage, flüchtet' ich zu euch; Ich ließ den Sarg bes Grabes Nacht entbeben, Zurück sie tragen in das schöne Leben.

Edwn huben sich die bleichen Augenlieder, Ihr Auge schmachtete zu mir empor; Bald strebten auf die frischverzüngten Glieder, Sie schwebte blübend in der Schwestern Chor; Der Liebe goldne Stunden traten wieder, Selbst mit des ersten Kusses Luft, bervor, Bis sich verlor ihr Leben und das meine In selger Kindheit Dust und Morgenscheine.

# Gesang und Krieg.

1.

Wühlt jener schanervolle Sturm aus Norden Zerstörend auch im frischen Liederfranze? Ist der Gesang ein seiged Spiel geworden? Wiegt fürder nur der Degen und die Lanze? Muß schamroth abwärts fliehn der Sangerorden, Wann Kriegerschaaren ziehn im Waffenglanze? Darf nicht der Garsner, wie in vorgen Zeiten, Willtommen selbst durch Feindeslager schreiten?

Bleibt Poesie zu Wald und Alust verdrungen, Bis nirgends Kamps der Böller Aube störet, Bis das vulkansche Teuer ausgerungen, Das stets sich neu im Erdenschoos empöret, So ist dis heute noch sein Lied erklungen Und wird auch keins in künstger Zeit gehöret: Nein, über ewgen Kämpsen schwebt im Liede, Gleich wie in Goldgewölf, der ewge Friede.

Ein jedes weltlich Ding hat jeine Zeit. Die Dichtung lebet ewig im Gemüthe, Gleich ewig in erhabner Herrlichteit, Wie in der tiefen Lieb' und stillen Güte, Gleich ewig in des Ernstes Dusterheit, Wie in dem Spiel und in des Scherzes Blüthe. Db Donner rollen, ob Orfane wühlen, Die Sonne wantt nicht und die Sterne spielen.

Schon rüften sich die Heere zum Verderben, Der Frühling rüftet sich zu Spiel und Reigen; Die Trommeln wirbeln, die Trommeten werben, Indeß die wilden Winterstürme schweigen; Mit Blute will der Krieg die Erde färben, Die sich mit Blumen schmückt und Blüthenzweigen: Darf so der irdsche Lenz sich frei erschließen, So mög' auch unser Dichterfrühling sprießen! Nicht schamroth weichen soll der Sängerorden, Bann Kriegerschaaren ziehn im Wassenglanze; Noch ist sein Lied tein schnödes Spiel geworden, Doch ziert auch ihn der Degen und die Lanze; Bohl schauervoll ist jener Sturm aus Norden, Doch weht er frisch und stärtt zum Schwertertauze. Bollt, Harsner, ihr durch Feindeslager schreiten, Noch slebts euch frei, den Eingang zu erstreiten.

Wann "Freiheit! Baterland!" ringsum erschallet, Rein Sang tönt schöner in der Männer Ohren; Im Kampse, wo solch heilig Banner wallet, Da wird der Sänger frästig neugeboren: Hat Aschvlos, dest Lied vom Siege hallet, hat Dante nicht dies schönste Loos erkoren? Gervantes ließ gelähmt die Rechte sinken Und schrieb den Don Quisote mit der Linken.

Auch unfres deutschen Liedertempels Pfleger Sie sind dem Kriegesgeiste nicht verdorben, Man hört sie wohl, die freudgen Telpnschläger, Und mancher hat sich blutgen Kranz erworben. Du, Wehrmann Lev, du, o schwarzer Jäger, Wohl seid ihr ritterlichen Tods gestorben. Und Jouqué, wie mir du das Herz durchdringest! Du wagtest, kämpstest, doch du lebst und süngest.

Diefes ift unrichtig; bem Cervantes murbe in bem Geetreffen bei Lepanto Die linte Sant gelabmt,

Den Frühling fündet der Orfane Sausen,
Der Geere Vorschritt macht die Erde dröhnen,
Und wie die Ström' aus ihren Usern brausen,
De wogt es weit von Deutschlands Heldensöhnen;
Der Sänger solgt durch alles wilde Grausen,
Läßt Sturm und Wogen gleich sein Lied ertönen.
Bald blüht der Frühling, bald der goldne Friede
Mit mildern Lüsten und mit saustrem Liede.

### Katharina.

Die Muse, die von Recht und Freiheit singet, Zie wandelt einsam, serne den Palästen; Wenn Lusigesang und Reigen dort erklinget, Zie hat nicht Antheil an des Hoses Festen; Doch, nun der laute Schmerz die Flügel schwinget, Da kommt auch sie mit andern Tranergästen, Und hat sie nicht die Lebenden erhoben, Die Tobten, die nicht hören, dars sie loben.

Die Stadt erdröhnt vom Schall der Todtengloden, Die Menge brüftet sich im schwarzen Kleide, Kein Untlit lächelt und sein Aug' ist trocken, Ein Wettsampf ist im ungemeßnen Leide: Doch all dies kann die Muse nicht verlocken, Daß sie das Falsche nicht vom Echten scheide; Die Glode winet, wenn man sie geschwungen, Und Thränen giebt es, die nicht tief entsprungen. Der reiche Sarg, von Künstlerhand gezimmert. Mit einer Fürstin purpurnem Gewande, Mit einer Krone, die von Steinen stimmert, Bedeutet er nicht großes Web dem Lande? Doch, wie der Purpur, wie die Krone schimmert, Die Muse buldigt nimmermehr dem Tande; Der irdsche Glanz, kann er die Augen blenden, Die sich zum Licht der ewgen Sterne wenden?

Sie blidt zum Himmel, blidt zur Erde wieder, Sie schaut in alle Zeiten der Geschichte:

Ta steigen Königinnen auf und nieder Und viele schwinden hin wie Traumgesichte Und sind verschellen in dem Mund der Lieder Und sind erloschen in des Ruhmes Lichte, Indes in frischem, unverblühtem Leben Die Namen oder Bürgerinnen schweben.

Trum darf die Muse wohl, die ernste, fragen: "Hat dieser goldne Schmud ein Haupt umsangen, Das würdig und erleuchtet ihn getragen? Hat unter dieses Purpurmantels Prangen Ein hobes, tönigliches Herz geschlagen, Ein Herz, erfüllt von heiligem Verlangen, Von reger Kraft, in weitesten Bezirken Belebend, hülfreich, menschlich groß zu wirken?"

So fragt die Muse, doch im innern Geiste Ward ihr vorans der rechten Antwort Kunde;

Da spricht sie manches Schmerzliche, das Meiste Verschließt sie bitter in des Busens Grunde, Und daß auch sie ihr Todtenopser leiste, Ihr Zeichen stiste dieser Trauerstunde, Legt sie zur Krone hin, der goldesschweren, Vedeutsam einen vollen Kranz von Ühren:

"Nimm hin, Verklärte, die du früh entschwunden! Nicht Gold noch kleinod ist dazu verwendet, Auch nicht aus Blumen ist der Kranz gebunden (In rauber Zeit hast du die Bahn vollendet), Aus Feldesfrüchten hab' ich ihn gewunden, Wie du in Hungertagen sie gespendet; Ja, gleich der Ceres Kranze flocht ich diesen. Volksmutter, Rährerin, sei mir gepriesen!"

Sie sprichts und auswärts beutet sie, ba weichen Der Halle Bogen, die Gewölle stiehen: Ein Blick ist vissen nach des Himmels Reichen Und droben sieht man Ratharinen knieen; Sie trägt nicht mehr der irdschen Würde Zeichen, Zie ließ der Welt, was ihr die Welt geliehen, Doch auf die Stirne fällt, die reine, helle, Ein Lichtstrahl aus des Lichtes höchstem Quelle.



### Glossen.

### 1. Der Recenfent.

Sube Liebe tenkt in Tonen, Denn Gebanken fiehn zu fern; Aur in Idnen mag fie gern Alles, was fie will, verfconen. Lied.

dönste, du hast mir besohlen, Dieses Thema zu glossieren; Doch ich sag' es unverhohlen: "Dieses heißt die Zeit verlieren" Und ich siße wie auf Rohlen. Liebtet ihr nicht, stolze Schönen, Zelbst die Logis zu verhöhnen, Würd' ich zu beweisen wagen, Taß es Unsinn ist, zu sagen: "Süße Liebe dentt in Tönen."

3mar versteh' ich wohl das Schema Dieser abgeschmadten Glossen, Aber solch verzwicktes Thema, Solche räthselhafte Possen.
Sind ein gordisches Preblema.
Dennoch macht' ich dir, mein Stern, Diese Freude gar zu gern: Hoffnungstos reib' ich die Hände, Rimmer bring' ich es zu Ende,

Laß, mein Kind, die spansche Mode,
Laß die fremden Triolette,
Laß die welsche Klangmethode
Der Canzonen und Sonette!
Bleib bei deiner sapphschen Ode!
Bleib der Ustermuse sern!
Der romantisch süßen Herrn!
Duftig schwebeln, luftig tänzeln
Nur in Reimchen, Assonänzeln,
Nur in Tönen mag sie gern.

Nicht in Tönen solcher Glossen Mann die Poesse sich zeigen; In antisen Berksolossen Tampst sie bester ihren Reigen Mit Spondeen und Molossen. Mur im Hammerschlag und Dröhnen Teutschhellenischer Kamönen Kann sie selbst die alten, fransen, Allerhäßlichsten Gedanten,

### 2. Der Romantifer nub ber Recenfeut.

Rondbeglangte Baubernacht. Die ben Ginn gefangen balt, Sunderwone Wahrchenweit. Eteig auf in ber alten Pract! Tied.

Romantiter.

Finster ist die Nacht und bange, Nirgends eines Sternleins Funkel; Dennoch in verliebtem Drange Bandl' ich durch das grause Dunkel Mit Gesang und Lautenklange. Benn Camilla nun erwacht Und das Lämpchen freundlich sacht, Dann erblich' ich, der Entzückte, Plöhlich eine sterngeschmückte,

Recensent.
Laß Er doch sein nächtlich Johlen, Poetaster Hellfanne!
Was Er singt, ist nur gestohlen Aus dem Raiser Octavianus, Der bei mir nicht sehr empsohlen, Den ich der gelehrten Welt Von den Alpen bis zum Belt Preisgab als ein Wert der Rotte, Die den Unsinn hub zum Gotte, Die den Einn gesangen hält.

#### Romantifer.

Welche Stimme, rauh und heischer!
Ift das wohl der Baur Hornvilla?
Ift es Clemens wohl, der Fleischer?
Von den Fenstern der Camilla
Heb dich weg, du alter Kreischer!
Was die fritsche Feder hält
Von den Alpen bis zum Belt,
Wüth' es doch zu Haus und schäume,
Mur verschon' es Ihrer Träume
Wundervolle Mährchenwelt!

#### Recenfent.

Bankeljänger, Hadbretschläger, Volk, das nachts die Stadt durchleiert, Nennt sich jest der Musen Pfleger; Rächstens, wenn Apoll noch seiert, Dichten selbst die Schornsteinseger. Beit, wo man mit Wohlbedacht Mur lateinschen Bers gemacht, Zeit gepuderter Perrücken, Drauf Pfalzgrasen Lorbeern drücken, Steig auf in der alten Bracht!

## 3. Die Rachtschwärmer.

Eines ichide fich nicht für alle: Bebe jeber, wie ere treibe, Zebe jeber, wo er bleibe, Und wer fiebt, baß er nicht laue! Gobbe.

Der Unverträgliche.
Stille streif ich durch die Gassen,
Wo sie wohnt, die blonde Aleine;
Doch schon seh' ich andre passen
Und mir ward im Tämmerscheine,
Giner würd' hineingelassen.
Megt es mir denn gleich die Galle,
Daß sie andern auch gefalle?
Seis! doch kann ich nicht verschweigen:
"Jeder hab' ein Liebchen eigen!
Eines schickt sich nicht für alle."

Der Külfreiche.

Zu dem Brunnen mit den Krügen
Mommt noch spät mein trautes Mädchen,
Nollt mit raschen, träftgen Zügen,
Ousch! die Kette um das Rädchen;
Ihr zu belsen, welch Bergnügen!
Za, ich zog mit ganzem Leibe,
Bis zersprang des Nädchens Scheibe;
Ost es nun auch stehn geblieben,
daben wirs dech gut getrieben.
Sche seder, wie ers treibe!

Der Borsichtige.
"Zwölf Ubr" ist der Rus erschollen
Und mir sinkt das Glas vom Munde.
Zoll ich sett nach Haus mich trollen
In der schlimmen Geisterstunde,
An der Stunde der Patrollen?
Und daheim zum Zeitvertreibe Noch den Zank von meinem Weibe!
Dann die Nachbarn, hämsiche Tadler!
Nein, ich bleib' im goldnen Adler.
Zehe seder, wo er bleibe!

Der Schwankende.
Ei, was kann man nicht erleben!
Hente war doch Sommerhipe
Und nun hats Glatteis gegeben;
Daß ich noch aufs Pflaster übe,
Muß ich jeden Schritt erbeben;
Und die Häuser taumeln alle,
Wenn ich kaum an eines pralle.
Hind wer sicht, auszugleiten,
Und wer steht, daß er nicht falle!



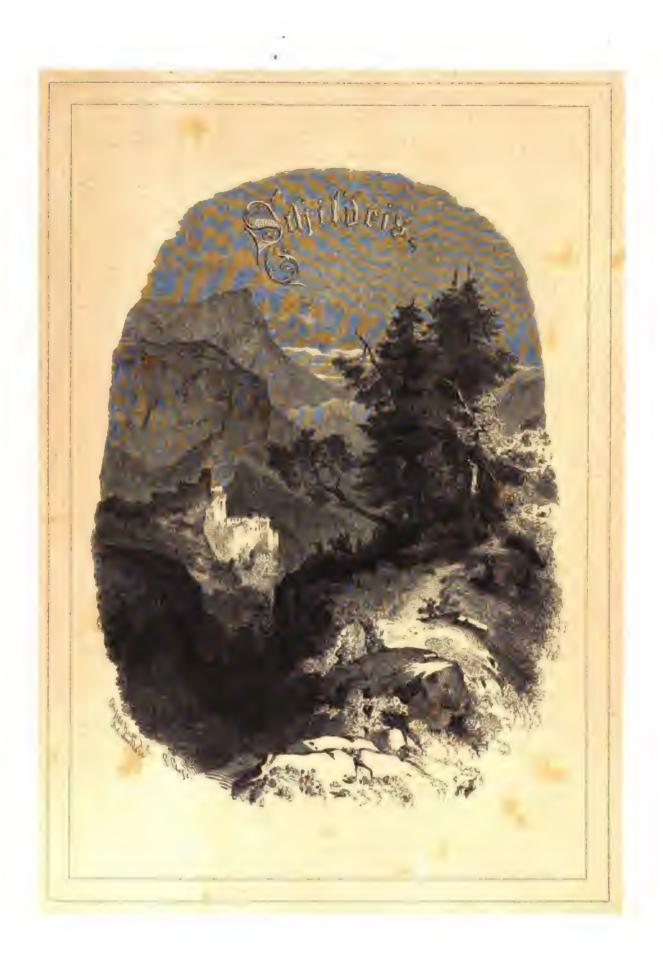

# Shildeis.

### Fragment.

Bohmerwald. Im Bintergrunde bas Edlof Schilbeis.

Bergog Eginhard, Die Bergogin, Ritter Dietwalb und ein Ginfiedler treten auf.

## Ginfiedler.

Dort liegt bas Jagdichloß, so man Schildeis nennt, Ganz in bes Böhmerwalbes Innerstein.

Dietwald jum Bergog.

Das ift bas Schloß, von bem ich ench gesagt,

Daß es bie beste Zuflucht bieten mag.

3ch hätt' es wahrlich felbst nicht mehr gefunden,

Denn alle Weg' und Stege find verwachjen,

Seitdem ber felge Bergog bier gejagt;

Es find nun fünf und zwanzig Jahre ber.

Bergog jum Ginfiedler-

Dant, frommer Bruder, euch für bas Geleit!

3hr feid ber wilden Gegend trefflich fund.

Bur Bergogin.

Und du, mein gutes Weib, nun haft du endlich

Des weiten Wegs Beschwerben überstanden.

Berzogin.

Biel wohler, als in bes Palaftes Pracht,

Der ich unwürdig oft mich achtete, War mir auf dieser mühevollen Jahrt: Zo meint' ich abzubüßen meine Echuld, Die Echuld, ach, die ich nicht bereuen fann.

herzog.

Vort fommt ein Sägersmann am Tels berum. Einfiedler.

Der alte Edart, viejes Edilvifes Bogt.

Dietwald.

Wie ift er gran geworben und gebengt!

Edart tritt auf.

herzog.

Willfommen, treuer Edart!

Edart.

Geh' ich recht?

So wird mir noch einmal in diesem Leben Die Freude, meinen lieben Herrn zu schann! Herzog.

Bie fennst on ploplich, ben on nie gesehn?

Edart.

Ifts möglich? Geid ihr nicht mein junger herr, Der herzog QBolf?

Bergog.

Du ipricit von meinem Bater,

Der vor brei Monten zu ben Abnen gieng.

Edart.

Um Gott, davon gelangte nichte zu une. Der himmel schent' ibm eine fanfte Rub!

Er sah boch ganz wie ihr, der gute Herr, Als er vor Zahren bier beim Jagen war. Auch dünkt es mir nicht gar so lange ber Und steht noch alles drüben in der Burg So, wie der Herr es hinterlaßen hat:
Die Tanduhr ist seitdem nicht mehr gelausen, Die Armbrust hängt noch dort unabgespannt, Sein Jägerhut noch mit dem Tannenzweig, Sein False sitt im Käsig, ausgebälgt;
Das alte Liederbuch, darin er las, Ist ausgeschlagen, wo er ausgehört;
Ihr könnt sortlesen, wo der Bater blieb, Es kommen erst die herrlichsten Geschichten.

Ja, euer Schloß ist ein seltsamer Ort: Es wandeln dort in siller Mitternacht Die Geister längst Verstordner durch die Sallen; Zie kehren gerne zu dem Haus zurück, Wo alles noch ist wie zu ihrer Zeit.

Edart.

Ginfiedler.

Das ist wohl gar ber Junker Dietwald hier, Der mit dem selgen Herzog bei uns war? Ihr habt euch was verändert, dech nicht sehr.

Dietmald.

Das bor' ich gern, mein alter Zagogesell! Gerzog in zu Edart.

3br babt wohl mandes Jährlein binter end? Edart.

Gin Zechzig.

Dietwald.

Und ein Dreißig noch bagu. Einfiedler.

Das Jahr nicht kennend, das der Welt ihn gab, Hat er schon längst auf sechzig sich geschäßt, Doch, neigt das Jahr sich wieder, denkt er stets: "Ich hab' ein Jährlein leicht zu viel gezählt." So tritt er über sechzig nie binaus.

Edart.

Es liegt ja boch am Ende wenig bran. Einsiehler.

Rein Wunder, daß die Zeit ibm stille stand Und daß er meinet, alles steh' im Alten; Denn kein Ereigniß zeichnet' ihm die Tage, Seitdem der selge Herzog hier gejagt, Alch hört' er Runde von dem Lauf der Welt. Den Lechjel selbst der Jahreszeiten läßt Der Tannenwälder ewig Dunkelgrün, Der Felsen ewig frühlingslose Dde In unser Wildniß weniger bemerken.

Edart.

Gang recht, ich bab' es niemals so bedacht. Einsiedter.

Ihr Theuersten, des Menschen Leben ist Ein turzes Blüben und ein langes Welten. Durch diesen einsach langen Wechsel zieht Der Jahreszeiten schneller, bunter Tausch Und schafft dem Menschen, der, dazwischen stebend, Nicht solgen kann, so manigsaches Web.

Denn wann der Herbst das Feld entblümt, entlanbt, Da trübt sich selbst des frischen Jünglings Sinn, Er muß das Alter kosten vor der Zeit. Noch schmerzlicher: wann sich der Lenz belebt, Da will des Greisen Wange neu sich röthen, Sich zu versüngen meint das matte Herz; Ach, kurze Täuschung nur: Der dürre Stamm er treibt ein schwaches Laub, Doch zu gesunder Blüthe bringt ers nicht. Drum lob' ich diese wechsellose Gegend, Wo nichts im Herzen wecht der Schnsucht Qual.

Dietwald seiwärts zum Serzog. Der Predger in der Wüste hier hat wohl Seit langer Zeit sich nicht mehr ausgesprochen. Einziedler.

Es ist, als ware diese Gegend früh Zurückgeblieben hinterm Schritt der Zeit.
Die weiten stillen Wälder, wo der Mensch, Des Schöpsers lehtes Wert, noch sehlt, Und dort noch in der Ferne das Gebirg, Das liegt nun vollends außer aller Zeit; Auch nicht das Pslanzenreich ist dort geschäffen, Die Elemente sind noch nicht geschieden: Ein Chaos ungeheurer Felsenblöcke Voll tieser Klüste, drein tein Licht noch siel, Rur daß ost Flammen aus dem Abgrund zuden; Die dunkeln Wasser rauschen schuchten hin.
Es kam mich einsmals dort gar seltsam an,

Alls ich so über die todten Massen In eigner frästiger Bewegung schritt; Es glüht mein Ang', es hebet sich mein Arm, Mein Mantel wallt, es flattern meine Loden, Ich ruse durch die Stille hin: "Es werde!" Unmächtge Stimme schwacher Creatur!

Bergog.

Auch hieher bringt noch die raftlose Zeit: Die Tannen, die so trobig stehn, sie mussen Zur Menschenwohnung sich zusammenfügen; Die Felsen werden vom Gebirg gerollt Und steigen nen als hehre Dom' empor.

Dictmale.

Naum tretet ihr in diese Wildnis ein Und habt schon so tieffinnige Gedanken!

Bergog.

Und nun, mein guter Eckart, sei mir treu, Wie du es meinem lieben Bater warst! Wir nehmen unsern Sit in diesem Schlost, Ich und die werthe Fran hier, mein Gemahl; Dech bleibt es ein Geheimniß, wer wir sind.

Bergogin.

Zo ziehn wir benn zur neuen hofburg ein! Mue ab.

3wei Wanderer treten auf und fingen.

Der erfte.

D Tannenbaum, bu ebles Reis, Bift Commer und Winter grun:

So ist auch meine Liebe, Die grünet immerhin.

O Tannenbaum, doch kannst du nie In Farben frendig blübn: So ist auch meine Liebe, Ach, ewig dunkelgrün.

Der zweite. O Birfe, die so beiter Aus dunkeln Tannen glänzt Und sich vor andrem Solze Mit zarten Blättern fränzt,

Mein jugendliches Hoffen, O Birte, gleicht es bir? Du grünft so früb, so belle Und neight boch beine Zier. Ab.

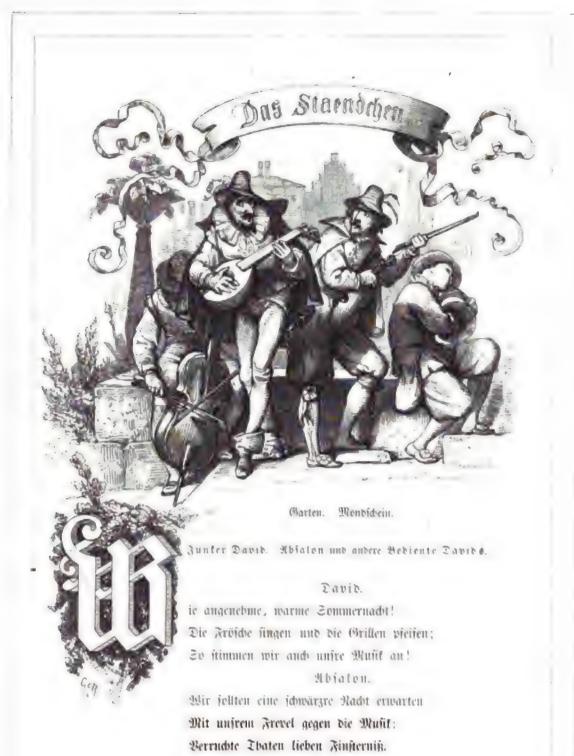

David.

Gier ift fein Frevel; meiner Dame Berg Möcht' ich ersteigen auf ber Tone Leiter.

Abfalon.

D trauet eurer Leiter nicht zu febr! Es frachen, brechen alle Sproffen.

David.

Echiveig!

Bas murrst du ewig, du Undankbarer, Den brotlos ich in meine Dienste nabm?

Abjalon.

Noch hatt' ich Brot und brotles ward ich erft In eurem Dienst; vom Dienste lebt siche nicht. Doch dies ist nicht mein bochstes Misgeschick.

David.

In der Musik ließ ich dich unterweisen Auf dein inständig Fleben.

Abjalon.

Traun, ihr trefft

Die rechte Saite, die ihr nie noch traft. Als ich ein Anabe war, da kamen oft Die Harfner, wandernd, vor des Baters Thür. Sie dünkten theure Boten mir zu sein Aus einer Welt von vollern Harmonien, Nach der sie heißes Sehnen mir erweckten, Und bald verließ ich meiner Eltern Herd, Als wollt' ich suchen das gelobte Land, Wo sene himmelssprache der Musik Gesprochen würde . . . web, ich fam zu euch, Dem Gegenfühler ber melodschen Zone.

David.

Da, stammt nicht mein tonliebendes Geschlicht Bom König David ber, der Harsner erstem? Absalon.

Von König David und Bathseba wohl, Drum blieb zum Fluch euch ber unselge Sang. David.

So sucht' ich dich umsonst mir zu verbinden, Da ich den Namen Absalon dir gab Und väterlich die Kunst in dir gepflegt? Absalon.

3ch weiß es nicht, durch welchen Söllenzauber 3hr mich geriffen aus ber Christenheit Und fest mich haltet in verhaftem Bann.

David.

Vergebens gab ich dir die schöne Geige, Ein werthes Erbstud, tresslich ausgespielt? Absalon.

Das eben ist mein Jammer, daß ihr mich Gefettet an dies mißgelaunte Werfzeug, Dies Ungeheuer, seden Wohllants Feind, Ganz ungelehrig für die Melodie.
Mein Fleben, all mein innigstes Verlangen hat ihm noch keinen lautern Ton entlodt: Ich mag es streicheln, schüttern, schlagen, nichts Gewinn' ich, als ein mürrisches Gekreisch. Ich börte, daß man böse Geister oft

In Sade bannt und in den Strom versenkt: Fürwahr, in dieser Geige Kasten sind Des Misslauts Plagegeister all gebannt, Bo sie nun ewig stöhnen, winseln, heulen. Last mich sie senken in des Meeres Tiese, Jum tauben Abgrund, zu den stummen Fischen! Und reist sich dennoch solch ein Miston les, Dann bäumt, ihr Wellen, euch, verschlinget ihn! Ihr Stürme, macht euch auf, ihn zu zerreißen, Bevor zu Menschenobren er gelangt!

David.

Salt ein! Jum Werf, ihr Leute! Flugs gestimmt! Sie ftimmen.

Abjalon.

Bit feine Rettung? Ift die harmonie Gestorben? Sind die Engel ber Musik Gefallen und Satane worden?

David.

Ztill!

Er fingt zur harfe: David ward herabgelaßen Bon dem Tenster an dem Seil; Michal, seine treue Gattin, Ließ ihn nieder, ihm zum heil.

Schönstes Fraulein, liebste Michal, Gör' auf meiner Triller Lauf! Biebe du zu beinem Fenster Mich verkehrten David auf! Abfalon.

Baalspfaffen ihr mit grimmigem Gefreisch, So muß ich noch als euer Opfer sterben! Bin ich von diesem grausen Mißgeton Nicht krumm gewachsen? Haben sich die Augen Mir nicht verdreht?

David.

Berruchter Lästerer,

Berhöhneft bu bes eignen herrn Gestalt? Abfalon.

Nun weiß ich, wie bem Absalon es war, Mis an den Haaren er vom Baume hieng Und ihm drei Spieße suhren durch das Herz.

David.

D Undant! Wahrbaft zweiter Abfalon! Abfalon.

Ich könnte nicht dem Absalon verargen Den Aufruhr gegen seinen eignen Bater, Wenn dieser bätte musiciert wie ibr.

David.

Recht rührend wars, ein Stein erbarmte fich. Abfalon.

Webt Acht, daß nicht dies Saus zusammenftürzt! Amphions göttliche Musik bewog Die Steine, selber sich zum Bau zu fügen; Die unfre muß ber Mauer Fugen lösen.

David.

Was zeigt sich weißes bort am Fenster? Seht Die Feueraugen! Merket auf! sie spricht. Abfalon.

Des Fräuleins Nape ruft uns Beifall zu; Das Fräulein wird fich in die Dede hüllen, Ergrauend vor der Nachtgespenster Lärm.

David.

Mur eines noch, fo wird fie felbst erscheinen. Sie ftimmen wieder.

Abfalon.

Der Mond, die Sterne, die so freundlich erst Herniederlauschten, hoffend auf Musit, Sie haben gleich dem Fräulein sich verbüllt. Wir haben ausgeregt des Himmels Jorn: Ich höre schon die sernen Donner grollen; Der Himmel wirst die Blitze nach uns aus, Wie König Saul nach eurem Uhn den Spieß.

Es schlägt der Blit wohl gern in die Musit? Mich überfällt ein Schauer. Laft uns fliebn! Absalon.

Satt' diese Unmust noch lang gewährt, Es wären, traun, Erdbeben noch entstanden, Die Erde bätt' im Junern sich geschüttelt. Es donnert. Alle ab. außer Absalon. Ich böre dich, gewaltge Donnerstimme, Dich berrlichen Choral der Wolfen. Bergeh, erbärmlich Machwert! Ich bin frei. Er schieubert die Geige an die Mauer. Ab.



Fürwahr, ich habs dem tollen Sturme Dank, Der mich in deiner Insel Bucht gejagt, Denn solch ein traulich Mahl am stillen Gerb hat mich seit langer Zeit nicht mehr gelabt.

## Ridard.

Man triffts in Fischerhütten bester nicht; Hats dir behagt, viel Ehr' und Freude mir. Insonders werth ist mir so edler Gast, Der aus dem nordschen Heimathlande kommt, Bon wannen unste Läter hergeschifft, Davon man noch so vieles sagt und singt. Doch muß ich dir cröffnen, edler Herr, Wer bei mir einkehrt, sei er noch so arm, Wird angesprochen um ein Gastgeschenk.

#### Balber.

Mein Schiff, das in der Bucht vor Anter liegt, Es hegt der seltnen Waaren mancherlei, Die ich vom Mittelmeere hergesührt, Goldfrüchte, süße Weine, bunte Bögel; Auch wahrt es Wassen, nordscher Schmiede Werf, Zweischneidge Schwerter, Harnisch, Helm und Schild.

### Hidard.

Nicht solches meint' ich, du verstehst mich falsch. Es ist ein Brauch in unsern Normandie: Wer einen Gast an seinem Herd empfieng, Berlangt von ihm ein Mährchen oder Lied Und giebt sosort ein Gleiches ihm zuruck. Ich balt' in meinen alten Tagen noch

Die edeln Sagen und Gefänge werth, Darum erlaß' ich dir die Fordrung nicht. Balber.

Ein Mährchen ist ost füß wie Epperwein, Wie Früchte dustig und wie Bögel bunt, Und manch ein alterthümlich Heldenlied Ertönt wie Schwertgeklirr und Schildesklang, Trum war mein Jerthum wohl nicht allzu groß. Zwar weiß ich nicht so herrliches zu melden, Doch ehrt' ich gern den löblichen Gebrauch. Bernimm denn, was in heitrer Mondnacht jüngst Ein Schissgenoß auf dem Verded erzählt!

Roch einen Trunt, mein Gaft! Beginne dann! Balber.

Zween nordiche Grasen hatten manches Jahr Das Meer durchsegelt mit vereinten Wimpeln, Vereint bestanden manch surchtbaren Sturm, Wanch heiße Schlacht zur See und am Gestad, Auch manches Mal im Süden oder Osten Auf blühndem Strand zusammen ausgernht; Zeht ruhten sie dabeim auf ihren Burgen, In gleiche Trauer beide tief versentt, Tenn jeder hatt' ein treues Ehgemahl Unlängst begleitet nach der Ahnengruft. Toch sproßt' auch sedem aus dem düstern Gram Ein süßes, ahnungsvolles Glück herauf: Tem einen blüht' ein muntrer Sohn, Ter andre pslegt' ein liebes Töchterlein.

Um ihren alten Freundschaftsbund zu frönen Und danrendes Gedächtniß ihm zu stiften, Beschlossen sie, die theuern Sprößlinge Dereinst durch heilge Bande zu verlnüpsen. Iween golden Ringe ließen sie bereiten, Die man, den zarten Fingern nech zu weit, Un bunten Bändern um die Hälschen hieng. Ein Sapphir, wie des Mägdleins Auge, blau, War in des sungen Grafen Ring gefügt, Im andern glüht' ein rosenrother Stein, Recht wie des Knaben frisches Wangenblut.

Hidart.

Ein rosenrother Stein im goldnen Reif, Das war des Mädchens Schmud? Berstand ichs wohl? Balber.

Ja, wie du jagit, doch kommts darauf nicht an.
Schon wuchs der Anale boch und schlant berauf,
In Wassenspielen ward er früh geübt,
Schon tummelt' er ein tleines schmudes Roß.
Nicht soll er, wie der Bater, einst das Meer
Auf abenteuerlicher Fahrt durchschweisen,
Beschirmen soll er einst mit starter Haud
Das mächtige Gebiet, die hohen Burgen,
Bereintes Erbthum beider Grasenstämme.
Des jungen Ritters Bräntlein lag indesi
Noch in der Wieg' im dämmernden Gemach,
Bon treuen Wärterinnen wehl besorgt.
Nun fam ein milder Frühlingstag ins Land,
Da trugen sie das ungeduldge Kind

Bum fonnig beitern Meeresftrand binab Und brachten Blum' und Muschel ihm zum Spiel. Die Gee, von leifem Luftbauch faum bewegt, Gie spiegelte ber Sonne flares Bild Und warf ben Zitterichein aufs junge Grun. Am Strande lag gerad' ein tleiner Mabn; Den ichmuden jest die Fraun mit Schilf und Blumen Und legen ihren bolben Pflegling brein Und icanteln ibn am Ufer auf und ab. Das Rindlein lacht, die Frauen lachen mit, Doch eben unterm froblichften Gelächter Entidlüpft bas Band, baran fie ipielend giebn, Und als sie es bemerken, kann ihr Urm Das Schifflein nicht vom Strande mehr erreichen. Eo icheinbar fill bie Gee, jo wellentes, Doch ipult fie weiter ftete ben Rabn binaus; Man böret nech bes Hindes berglich Lachen, Die Frauen aber sehn verzweiselnd nach Mit Sanderingen, wildem Ungstgeschrei. Der Anabe, ber fein Liebden gu besuchen Gesommen war und jest bas leichte Roß Auf grüner Uferwiese tummelte, Er iprengt auf bas Gefdrei im Glug beran, Er treibt fein Pferoden muthig in die Gee Und meint, das blumge Fahrzeng zu erschwimmen; Raum aber prüft bas Thier die falte Fluth, Er ichnttelt fiche und wendet ftorrig um Und reifit ben Reiter an ben Strand gurud. Derweil hat schon ber Rachen mit bem Rinde

Hind frisches Wehen auf der offnen See Entführt ibn bald den Bliden.

Hidarb.

Armes Mind,

Die beilgen Engel mogen bich umidweben! Balber.

Dem Bater fommt die Schredensbotschaft zu, Gleich läßt er alle Schiffe, groß und tlein, Auslausen und das schnellste trägt ihn selbst; Doch spurlos ist das Meer, der Abend sinkt, Die Winde wechseln, nächtlich tobt der Sturm. Bon mondenlangem Suchen bringen sie Den leeren morschen Nachen nur zurück Mit abgewelsten Kränzen...

Richard.

Was stört dich in der Rede, werther Gaft? Du stockt, du athmest tief.

Ralber

3d fabre fort.

Zeit jenem Unfall freute sich der Anabe Richt mehr des Rosselentens wie zuwor; Biel lieber übt' er sich im Schwimmen, Tauchen, Um Ruder prüft' er gerne seinen Arm. Als er zum frästgen Jüngling nun erstarft, Da beischt er Schisse von dem Bater: Richts hat das seste Land, was er begehrt, Uein Fräulein auf den Burgen reizet ihn, Dem wilden Meere scheint er anverlebt, Darein das Mägdlein und der Ring versank. Auch rüftet er sein Hauptschiff seltsam aus Mit Purpurwimpeln, goldnem Bilderschmuck, Wie einer, der die Braut meerüber bolt. Richard.

Saft wie bas beine brunten in ber Bucht, Micht wahr, mein wadrer Seemann?

Balder.

Wenn du willst.

Mit jenem reich geschmüdten Hochzeitschiff Hat er in manchem grausen Sturm geschwauft. Wenn so zu Donnerschlag und Sturmgebraus Die Wogen tanzen, seiner Hochzeittanz! Manch blutge Seeschlacht hat er durchgekampst Und ist davon im Norden wohl bekannt; Mit sondrem Namen ward er dort belegt: Springt er hinüber mit geschwungnem Schwert Auf ein geentert Schiff, dann schreit das Volk: "Web uns! Vertilg' und nicht, Meerbräntigam!" Tas ist mein Mährchen.

Ridard.

habe Dank bafür! Es hat mir recht mein altes Herz bewegt;

Rur, dünkt mir, sehlt ihm noch der volle Schluß. Wer weiß, ob wirklich denn das Kind versank, Ob nicht ein fremdes Schiff vorübersuhr, Das slugs an Bord den armen Findling nahm, Den morschen Kahn der Meerstuth überließ? Vielleicht aus einer Insel wie die unste

Ward dann das schwache Rindlein abgesett, Bon frommen Händen sorgsamlich gepflegt Und ist zur holden Jungfrau nun erblüht. Balder.

Du weißt geschickt ein Mährchen auszuspinnen; So laß nun beines hören, wenns beliebt! Richard.

In vorgen Tagen wußt' ich manche Mähr' Bon unfern alten Berzogen und Belben Und sonderlich vom Richard Chnesurcht, Der nachts fo bell als wie am Tage jab, Der burch ben oben Wald allnächtlich ritt Und mit Gespenstern manchen Strauf bestand; Doch jest ift mein Gebachtniß alterschwach, Berworren schwanft mir alles vor dem Ginn. Drum joll bas junge Madden mich vertreten, Das bort jo ftill und abgewendet fitt Und Rete ftridt beim trüben Lampenschein. Sie hat sich manches gute Lied gemerkt Und hat 'ne Reble wie die Nachtigall. Thorilde, barift ben edlen Gaft nicht icheun, Sing und bas Lieb vom Mägblein und vom Ring, Das einft ber alte Canger bir gereimt! Ein feines Lied, ich weiß, du fingft es gern.

> Thoriste fingt: Wohl fist am Meeresstrande Ein zartes Jungfräulein, Zie angelt manche Etunde, Rein Kischlein beißt ihr ein.

Sie hat 'nen Ring am Finger Mit rothem Edelstein, Den bind't sie an die Angel, Wirst ihn ins Meer hinein:

Da hebt fich aus der Tiefe 'ne Hand wie Elfenbein, Die läßt am Finger blinken Das goldne Ningelein;

Da hebt sich aus dem Grunde Ein Ritter jung und sein, Er prangt in goldnen Schuppen Und spielt im Sonnenschein.

Das Mägdlein spricht erschrocken: "Nein, edler Ritter, nein. Laß du mein Ringlein golden! Gar nicht begehrt' ich bein."

"Man angelt nicht nach Fischen Mit Gold und Evelstein; Das Ringlein laß' ich nimmer: Mein eigen mußt du sein."

### Balber.

Was bor' ich? Seltsam ahnungsvoller Sang! Was seh' ich? Welch ein himmlisch Angesicht Hebt suß erröthend sich aus goldnen Loden Und mahnt mich an die ferne Kinderzeit! Ha, an der Rechten blinkt der goldne Ring, Der rothe Stein: du biste, verlorne Brant! Ich bins, den sie Meerbräutigam genannt, Hier ist der Sapphir, wie dein Auge, blau, Und drunten liegt das Hochzeitschiff bereit. Richard.

Das hab' ich längst gedacht, verehrter Held! Ja, nimm sie hin, mein theured Pstegelind, Halt sie nur sest in deinem starken Arm! Du drückt ein trened Herz an deine Brust. Doch sieh einmal! du hast dich ganz verwirrt Im Repe, das mein sleißig Kind gestrickt.



# Konradin.

Fragment.

#### Sectufte von Reapel.

Konrabin, Friedrich von Baben, ber Truchfes von Waldburg, mit friegerischem Gefolge, steigen aus bem Schiffe. Galvano Lancia, Marschall von Sieilien, mit feinem Sohne; Tarfe, saracenischer Sauptling; Frangipane, römischer Edelmann, mit seiner Tochter Julia; Jungfrauen mit Blumenfranzen und Mufil, apulischer Abel, Saracenen, Bolt, zu festlichem Empfange versammelt.

#### Konradin.

Apulicher Boden, freudig sei gegrüßt!

D Erde, die du dem gelandeten
Noch unterm Juße wantst, ich sasse dich Indrünstig wie der Bräutigam die Brant.
Land meiner Bäter, du gesegnet Land,
Wie breitest du dich blühend vor mir aus,
Bom reinsten Himmel sestlich überwöllt Und in dem Meere deine Schönheit spiegelnd!

Galvano.

Er ists, er ists. Ja, der ist Konradin.
Sieh hin, mein Sohn Galotto, sieh! Er ists,
Der schwädigte Jüngling, der erwartete,
In des Verheißung ich dich auserzog.
Zeht alle hin! D wer erkennt' ihn nicht!
Die helle Stirn, des Auges geistig Feuer,
Die goldnen Loden, um die Schulter wallend:
Ja, das ist bobenstaussisches Geschlecht.

917

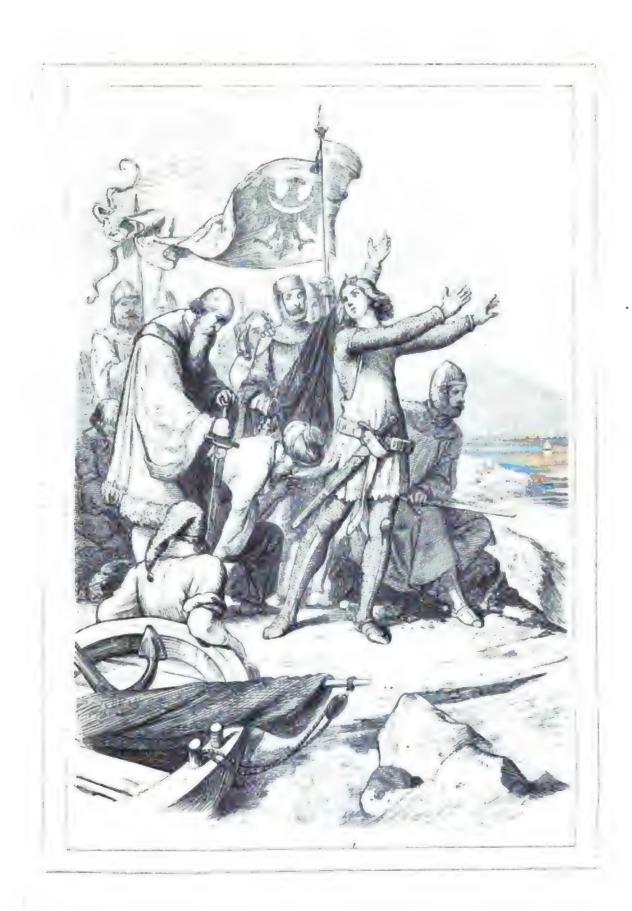

Der einzge Sprößling ists des Herrscherstammes, Des geistesmächtgen, dem kein andrer gleicht, In dem die Tresslichkeit nie ausgeblüht Und große Läter große Söhne zeugen.
Stellt mir ihn her, den Dränger dieses Landes, Den sinstern Anjou, stellt ihn neben diesen Und sagt mir, wo ist löniglich Geblüt?
Gegen Konradin vortretend.

Erlauchter Jüngling, tausendmal willsommen! Die Boten, die wir jüngst nach dir gesandt, Sie brachten erst nur ein Gewand von dir, Daß unfre Sehnsucht sich ersättige, Bis du uns selbst erschienest; dies Gewand, Wir trugen es umber, wir sastens an, Wir tüßten es gleich einem Heiligthum. Und nun, heil diesem Tag! erschienst du selbst. Laß sest mich beine Hand ergreisen, füssen, Wit heißen Freudethränen sie beneben!

Konradin.

Wer bist du? Renne dich, ehrwürdger Greis, Den bas Entzuden zu verjüngen scheint!

Galvano.

Ein treuer Diener war ich beinen Bätern, Galvano Lancia, Marschall von Sicilien.

D welche Augedenken dringen jest
Bei deinem Anblick mächtig auf mich ein!
In Wehmuth und in Wenne schmelz' ich bin.
Konradin.

Balvano Lancia? Der gepriejne Belo,

Der meinem Saus ein balb Jahrhundert lang, In Glud und Roth mit Rath und That gedient, Der Friedrichs, Konrads, Manfreds Schlachten secht . . .

Galvano.

Und in den beinen gern verbluten wird. Ronradin.

Was fonnte mir erwünschteres begegnen, Als daß am Eingang meiner neuen Bahn Der vielersahrne Greis dem Jünglinge Die sichre Rechte bietet? Leite mich! Du fennst die Gänge, die wir Stausen gehn. Galvano.

Es find des Löwen Gänge. Theurer Kürst, Was ich, der Greis, dir leisten kann, es ist Das Mindeste. Die dier versammelt stehn, Die Blüthe von Apuliens Adel, sie Erwarten deinen Wink, mit ihren Schwertern Dich einzusesen in dein Königsrecht.

Tarfe.

Laß, Herrlicher, auch mich dein Unie umfassen! Laß mich den Staub von deiner Sohle küssen! Du Sohn des Lichtes, Allah segne dich! Dem Meer entstiegst du wie der goldne Tag, Vor dem das Grann der Mitternächte fleucht.

Konrabin.

Steb auf, dann laß mich wissen, wer du feist! Tarfe.

O bein geringster Anecht, best Rame nicht Bor bir genannt zu werben würdig ist.

Den Saracenen, die Luceras Burg.
Bewohnen, bin zum Häuptling ich gesett.
Dein großer Ahn, o Herr, der zweite Friedrich,
Deß Ruhm mit Sternenschrift geschrieben steht,
Hat uns den sichern Wohnsit dort gewährt.
Ihm war des Morgenlandes Weisheit lieb,
Er sprach die Sprache der Marben, er
Berschmäbte nicht, in unsere Tracht zu gehn,
Er ließ uns Tempel unsern Gotte baun;
Er leuchtet allen wie der Sonne Licht,
Wie Allab selber, der allwaltende.

Monradin.

3ch fenn' euch. Manfred floh in euren Schut, 2018 von den Christen er verlagen war, 3hr aber trugt ihn jubelnd auf den Sanden.

Tarje.

Gebent, o herr, durch welchen Kampf und Sturm Wir dich auf unsern Schultern sollen tragen! Dort meine Bogenschützen brennen längst, Den Pfeil in beiner Teinde herz zu schnellen.

Frangipane.

Die Stätte, Fürst, die du gewürdiget Der Ansahrt am apulischen Gestad, Ich trage von Neapel sie zu Lehn Und preisen muß ich das Geschick, das mir Die Ehre solch erhabnen Gastes gönnt. Mein Nam' ist Johann Frangipane. Nicht Dars ich mir schmeicheln, dir bekannt zu sein, Doch mein Geschlecht ward dir vielleicht genannt; Es ist zu Rom verbürgert und hat oft Aus festen Thürmen, die wir dort erbaut, Der Ghibellinen Sache durchgesochten, Seis gegen die Gewalt des Laterans, Seis gegen guelsschen Weels Übermuth.

Ronrabin.

Collt' ich der Frangipani nicht gedenken? Roch, wahrlich, steh' ich nicht so hoch und fest, Um Freunde zu verlängnen.

Frangipane.

Mog' es denn,

Erlauchter, dir gesallen, von den Mühen Der Seefahrt auszuruhn in meinem Gause, Das dort sich im Drangenhaine birgt! Dich zu begrüßen und dich einzuladen, Ist meine Tochter Julia hergeeilt Mit andern Jungfraun dieser Küstenlande. Tritt näher, Julia! Führe selbst das Wort!

Bir grüßen dich als König, hoher Herr, Und bald, wir hoffens, wirft du in dem Dome Vor allem Volke Königsweih' empfahn. Doch bis die Krone nun, die goldene, Dein Haupt umfangen wird, so laß geschehn, Daß eines Mädchens zage Hand mit Blumen Ms König dieses Landes dich befröne! Bohl mag ein Blumenfranz das Land bedeuten, Das blüthenreiche, wo du herrschen wirst.

Gie befrangt ibn.

Und so, getrönter König, zeuch mit uns Zu meines Baters Sause, wo Gesang Und Saitenspiel und Tanz gerüstet sind, Die Feier beiner Arönung zu begehn!

Ronradin.

Der Rrang, womit mich garte Sand gefront, Umrauscht die Schläfe mir nur wie ein Traum, Wie eine Abnung fünftger Berrlichkeit, Die erft erworben fein muß und erfampft. Roch ift gu Gesten mir nicht Beit gegonnt, Noch barf ich nicht im Saus ber Freude weilen, Roch muß ich rastlos steuern auf mein Ziel. Wenn erft ber Sieg mir seinen Rrang gemunden, Dann febr' ich wieder; dann erfreue mich In eurer Mitte Reigen und Gejang! Es liebten meine Bater ftets und übten Das Lied, womit man eble Frauen ehrt, Und Raifer Beinrich fang: "Bas bulje mir Die Rrone, follt' ich meine Guge miffen?" Ich selbst im rauben Frühling meiner Jahre Sab' in ber Minne Weisen mich versucht, Und wenn ich einft vom Telb bes Sieges febre, Dann reicht bie Saiten mir! Mein erftes Lied Zoll, icone Julia, beine Unmuth preisen.

Julia und die Ubrigen ziehen fich gurud. Ronrabin und Friedrich von Baten Beiben allein im Borbergrunde.

Konradin.

D Friedrich, du Genoffe meiner Jugend, In beine treue Bruft ergost ich sonft

Die bittern Rlagen über mein Geichid; Laß jett mein freudig überichwellend Berg Sich bir entschütten! bilf mein Glud mir tragen! Wie anders, Friedrich, als in jener Beit, Da ich zu Landsbut an des Obeims Hofe Umberschlich, einsam, erblos, vaterlos! Die Mutter jab mid nur mit Ibranen an; Die meiner Bater Gnade groß gemacht, Berachtend ichritten sie an mir vorbei; Die Sanger, Die von Soj zu Soje wandern, Sie fangen von der Sobenstaufen Fall, Mls mar' es eine Mabr' aus alten Tagen Und war' ich selbst nicht von den Lebenden. Wie anders min! Wie offen liegt die Welt Bor mir, wie blüthenhell, wie lebensvoll! Dier lacht mir Jugendluft und Thatenrubm Und jede hoffnung, jedes iconfte Biel: Und biejes Baupt, bas trauernd niederhieng. Es bebt sich in ber Blumen frischem Edmude.

#### Griedrich.

Auf deinen Hoffnungen, o Ronradin, Bernhn die meinigen, ein gleiches Loos Berbindet und; des Erbes Räuber heißt Dir Karl, mir Ottofar; hier in Apulien Erobr' ich Öftreich; leih' ich dir den Arm, Du leihst mir einst den deinen, mächtigern. Doch wenn der Aufgang beines Glückes, wenn Des Landes Schönheit minder mich ergreist, Wenn du mich oft in Gram versunten siehst: Du weißt ja, in der deutschen Heimath blieb Die junge Gattin mir, kaum anvermählt; Wo diese weilt, ist mir bas schönste Land.

Monrabin.

Von allem, was die Zufunft berrliches Wir bringen mag, ist doch das Höchste dies: Wenn ich die Freunde, die in meiner Noth Mich aufgerichtet, die in meinen Kämpsen Zu mir gehalten, wenn ich mit der Fülle Des Tankes einst sie überschütten kann.

Truchsen, ber sich während bes Borigen genähert. Du theilest Gnaden aus, du glübest schon Bon Siegen, während ich, dir Abschied sagend, Die Angst des Herzens nicht verbergen kann. Der Austrag deines Ohms und beiner Mutter, Der bang besorgten, weist mich nach Biterbo, Wo ich versuchen soll, den Jorn zu sühnen Des beilgen Baters, der den Bann dir schleudert. Doch da ich sept, dem Schiff entstiegen, dich Dem Schut der Fremden überlagen soll, So zagt mein Geist und scheiden kann ich nicht, Bevor ich dir, dem freudetrunkenen, Ein Wort der Warnung an das Derz gelegt.

Ronrabin.

Sprich, lieber Truchfest! Stets noch bat bein Wort Bei Konradin ein offnes Obr gefunden.

Trudfieß.

Sohn meiner Fürsten, dieses welsche Land, Das dich mit seinem falschen Schimmer blendet, Was ift es, als ein übertunchtes Grab? Leg' bich in biefe Blumen! und es wird Die giftge Biper bir bie Ferje stechen; Entidlummre fanjt in lauer Nacht beim Mange Verbublter Lauten! und der Wand entfreucht Der Storpion, die tüdische Tarantel: Der Conne Glutstrahl brutet Ceuchen aus Und ichlägt ben Leib mit Ausjat und Beichwür; Der Boden felbst, auf dem du fußen willft, Ist trügerisch: da brunten gabrt die Gölle, Der Abgrund reißt fich auf und speiet Rlammen, Die Erde bebt und über beinem Saupte Bricht bas Gewölb zusammen, stürzt ber Thurm. An jeder Ede lauert Meuchelmord; Der Weiber brennend Auge gehrt das Mart Der Belben auf; ber Freundesbecher ift Bergiftet und die Boftie felbft ift Bift. Monradin.

Du malejt finfter.

Trudjeß.

Unglüdselger Durft

Nach Macht und Schätzen und nach eitlem Ruhm! Berwünschte Gier, die uns nach fremdem spornt, Judeß schmachvoll das Heimische verdirbt! Wie ost, wie ost schon zog das deutsche Heer, Erlesne Männer, schmucke Jünglinge, Des Baterlandes Stolz, der Ihren Wonne, Die Alpen nieder, um auf Welschlands Ebnen Dahinzuschwinden wie das Sommergras! Wo sind sie, deine Bäter, meine Fürsten?

Das deutsche Heimathland verschmähten sie,
Um Gift zu saugen in Apuliens Gärten:
Gift schürfte Heinrich aus dem tlaren Quell;
Wenn Friedrich es nicht aus dem Becher trank,
To trank ers aus des liebsten Freunds Verrath;
Dein Vater schlürste Gift für Arzenei:
Was heilen sollte, würgt' ihn so dahin,
Daß er die Stunde der Geburt versluchte.
Venn dich, auch dich . . . nein, nein, ich darf ihn nicht Ausdenken, diesen gräßlichen Gedanken.

Ronradin.

Wogu mir biefe Bilber bes Entfetens? Truchfe ft.

Als Heinrich mit Constanzien sich zu Mailand Vermählt und in dem Areis italscher Großen Zu Tische saß, da traten in den Saal Gesandte, die vom schwählschen Lande kamen; Zie schenkten ihm zur Hochzeit eine Wiege Von Silber, schön durchbrochen und verziert, Ein künstlich Werk der Schmiede zu Gemünd. Die Wiege sollt' ihn mahnen, daß ihm selbst Und seinem Hause Teutschland Wiege sei. So möcht' auch ich dich mahnen, Konradin, Taß du, von dieses fremden Landes Zauber Umstrickt, nicht deine Wiege gar vergessest. O deut an jenen Berg, der hoch und schlank Sich ausschwingt, aller schwähschen Berge schönster, Und aus dem königlichen Givsel kübn Der Hohenstausen alte Stammburg trägt! Und weit umber in milder Sonne Glanz Ein grünend sruchtbar Land, gewundne Thäler, Bon Strömen schimmernd, herdenreiche Tristen, Jagdlustig Waldgebirg und aus der Tiese Des nahen Klosters abendlich Geläut; Dann sernhin in den Burgen, in den Städten Gesegnetes Geschlecht, treuseste Männer, Die Frauen aber sittig und verschämt, Ja, wie uns Walther sang, den Engeln gleich. Friedrich.

Den Engeln gleich. D was erregst du mir Die Sehnsucht, die ich faum beschwichtiget? Truchses.

Har beine Jugend schien nech nicht erstertt,
In sturmschen Beit das Steuer zu ergreisen.
Tu aber harrest nicht und machst dich auf,
Ten Lodungen bei bas Steuer zu ergreisen.
Tu aber harrest nicht und machst dich auf,
Ten Lodungen bes sernen Landes solgend;
Gesahrvell ist die Bahn, die du beschritten,
Und schwer, o schwer ist dieser Abscheid mir.

#### Ronrabin.

Du baft, o Freund, die Stammburg mir genannt, Den Borft, aus bem die Adler fich geschwungen: Sie ift nicht mehr mein eigen; mas auf mich, Das ABenige, von unfrem Stammgut fam, Beräußert ward es und zu Pfant gesett, Um die apulsche Geersahrt zu bestreiten. Doch wenn mir andres nichts zum Erbe blieb, Das Eine blieb: ber angestammte Beift, Der strebende, ber nichts verloren giebt, Mir blieben bie Entwürfe meiner Bater. Der Sobenstaufen Tagwert ift nicht flein, 3d muß es früh beginnen, wie die Bordern Es früh begannen. Nicht bas einzle Land Bit unfer Biel. Bon jedem Gled ber Erbe Rann unfer Streben ausgehn. Sat zuerft Apulien mich gerufen, in Apulien Beginn' ich meine Babn; boch wo fie ende, Das liegt verhüllet in der Zufunft Schoof. Du weißt, was uns bas Lied gejungen: "Rönig Und Abler, niedrig ichwebend, taugen ichlecht." Drum lebe mohl, vollführe bein Beichaft! 3hr aber laft die Banner vorwärts fliegen!

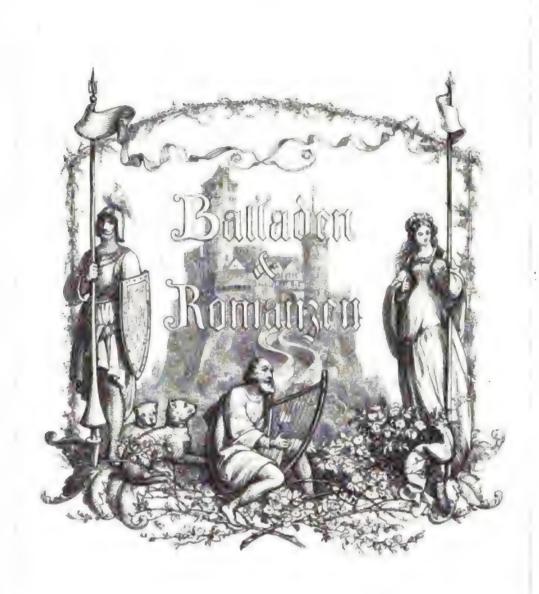

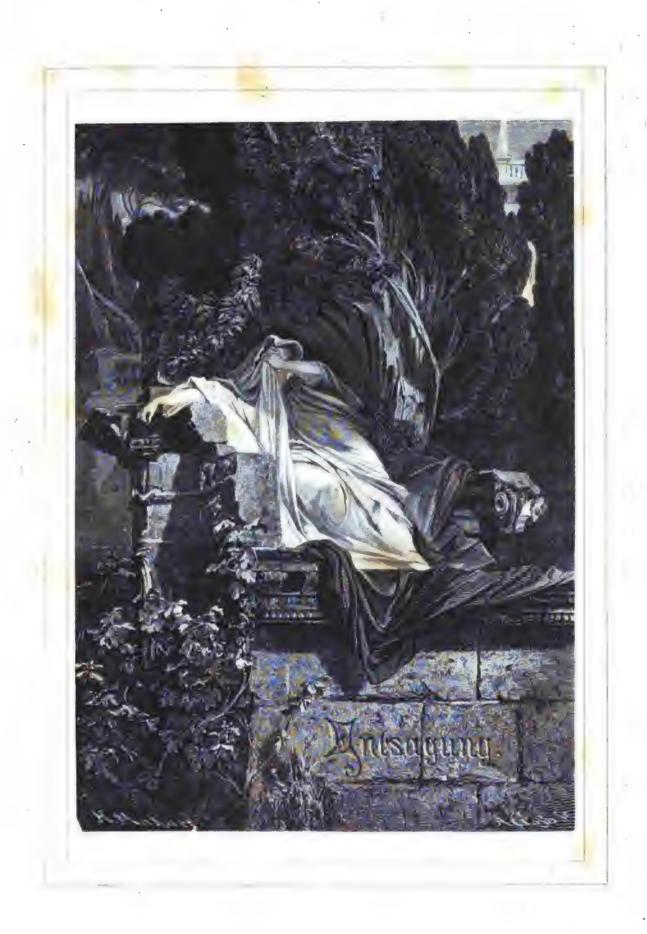

Dat er inner prominiten?
Wied die neutziger felne fein?
Mich, der Hauffert ist, würft den den der der eine einer

The second of th

to the composite because the contract of the c

## Entsagung.

Wer entwandelt durch den Garten Bei der Sterne bleichem Schein? Sat er füßes zu erwarten? Wird die Nacht ihm selig sein? Ach, der Hacht ihm selig sein? Uch, der Hacht ihm selig sein? Nieder an des Thurmes Fuße, Wo es spät herunterblinkt, Und beginnt zum Saitengruße:

"Lausche, Jungfrau, aus der Höhe Einem Liede, dir geweiht, Daß ein Traum dich lind umwehe Aus der Kindheit Rosenzeit! Wit der Abendglocke Klang Kam ich, will vor Tage geben Und das Schloß, dem ich entsprang, Richt im Sonnenstrahle seben.

"Von dem kerzenhellen Saale, Wo du throntest, blieb ich sern, Wo um dich beim reichen Mahle Freudig sassen edle Herrn; Mit der Freude nur vertraut, Hätten frohes sie begehret, Richt ber Liebe Klagelaut, Nicht ber Kindheit Recht geehret.

"Bange Dämmerung, entweiche! Düstre Bäume, glänzet neu, Daß ich in dem Zauberreiche Meiner Kindheit selig sei! Sinten will ich in den Klee, Bis das Kind mit leichtem Schritte Bandle her, die schöne Fee, Und mit Blumen mich beschütte.

"Ja, die Zeit ist hingestogen, Die Erinnrung weichet nie; Als ein lichter Regenbogen Steht auf trüben Wolfen sie. Schauen slieht mein süßer Schmerz, Daß nicht die Erinnrung schwinde: Sage das nur, ob dein Herz Noch der Kindheit Lust empsinde!"

Und es schwieg ber Sohn der Lieder, Der am Juß des Thurmes saß; Und vom Fenster tlang es nieder Und es glänzt' im dunkeln Gras: "Nimm den Ning und denke mein! Denk an unsver Kindheit Schöne! Nimm ihn hin! Ein Edelstein Glänzt darauf und eine Thräne."

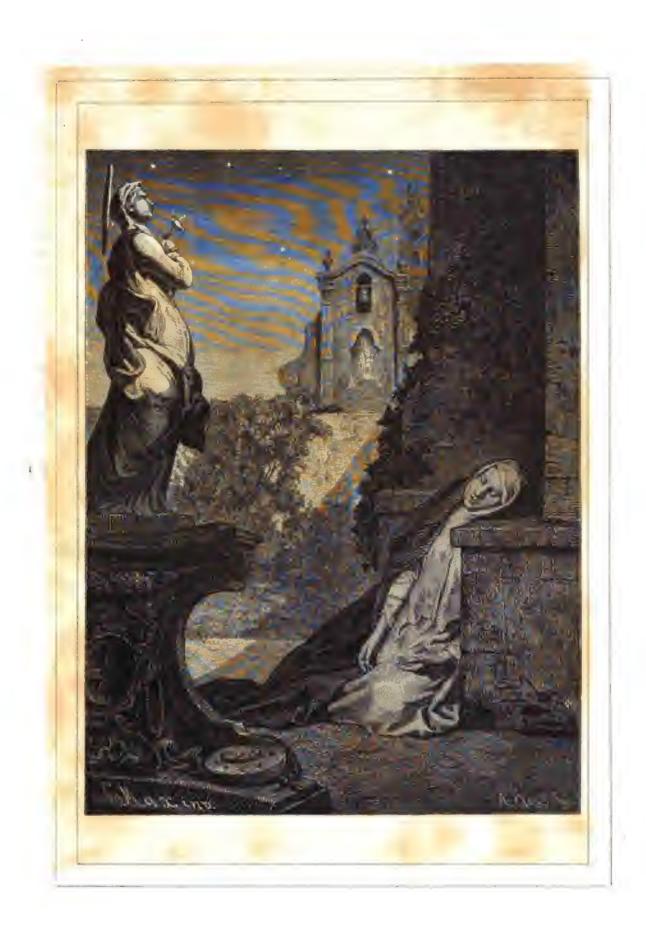

And it Hen Who remainted

End blinde to except about.

The three Edinmer beet.

The finance target Stebs.

Advicer of the Eding.

The form of the Eding.

The finance target Stebs.

### Die Honne.

Im stillen Alostergarten Eine bleiche Jungfrau gieng, Der Mond beschien sie trübe; Un ihrer Wimper hieng Die Thräne zarter Liebe.

"O wohl mir, daß gestorben Der treue Buhle mein! Ich dars ihn wieder lieben: Er wird ein Engel sein Und Engel dars ich lieben."

Sie trat mit zagem Schritte Wohl zum Mariabilo; Es stand in lichtem Scheine, Es sah so muttermilo Gerunter auf die Reine.

Sie fant zu seinen Füßen, Sah auf mit himmelerub, Bis ihre Augenlieder Im Tode fielen zu; Ihr Schleier wallte nieder.

## Der Arang.

Es pflückte Blümlein manigfalt Ein Mägdlein auf ber lichten Au; Da kam wohl aus bem grünen Wald Eine wunderschöne Frau.

Sie trat zum Mägdlein freundlich hin, Sie schlang ein Kränzlein ihm ins Haar: "Noch blüht es nicht, doch wird es blühn; O trag es immerdar!"

Und als das Mägdlein größer ward Und sich ergieng im Mondenglanz Und Thränen weinte, süß und zart, Da knospete der Kranz.

Und als ihr holder Bräntigan Sie innig in die Arme schloß, Da wanden Blümlein wonnesam Sich aus den Anospen los.

Sie wiegte bald ein süßes Kind Auf ihrem Schooße mütterlich; Da zeigten an dem Laubgewind Biel goldne Früchte sich.

Und als ihr Lieb gefunken war, Uch, in des Grabes Nacht und Stanb, Da weht' um ihr zerstreutes Haar Ein herbstlich salbes Laub. Bald lag auch fie erbleichet da, Doch trug fie ihren werthen Kranz: Da wars ein Bunder, denn man sah So Frucht als Blüthenglanz.

# Der Schäfer.

Der schöne Schäfer zog so nah Borüber an dem Königsschloß; Die Jungfran von der Zinne sah, Da war ihr Sehnen groß.

Sie rief ihm zu ein sußes Wort: "O dürst' ich gehn hinab zu dir! Wie glänzen weiß die Lämmer dort, Wie roth die Blümlein hier!"

Der Jüngling ihr entgegenbot: "D kämest du herab zu mir! Wie glänzen so die Wänglein roth, Wie weiß die Arme dir!"

Und als er nun mit stillem Weh In seder Früh' vorübertrieb, Da sah er hin, bis in der Höh' Erschien sein holdes Lieb. Dann rief er freundlich ihr hinauf: "Willtommen, Königetöchterlein!" Ihr füßes Wort ertonte brauf: "Biel Dant, du Schäfer mein!"

Der Winter floh, der Lenz erschien, Die Blümlein blübten reich umber; Der Schäfer that zum Schlosse ziehn, Doch sie erschien nicht mehr.

Er rief hinauf jo flagevoll: Billtommen, Königstöchterlein!" Ein Geifterlaut herunterscholl: "Abe, du Schäfer mein!"





s gieng wohl über die Heide Zur alten Kapell' empor Ein Greis im Waffengeschmeide Und trat in den dunkeln Chor.

Die Särge feiner Ahnen Standen die Hall' entlang, Aus der Tiefe that ihn mahnen Ein wunderbarer Gefang. "Wohl hab' ich euer Grüßen, 3hr Helbengeister, gehört: Eure Reihe soll ich schließen; Heil mir! ich bin es werth."

Es ftand an tühler Stätte Ein Sarg noch ungefüllt, Den nahm er zum Ruhebette, Jum Pfühle nahm er ben Schild.

Die Sande that er falten Aufs Schwert und schlummert' ein. Die Geisterlaute verhallten: Da mocht' es gar stille sein.



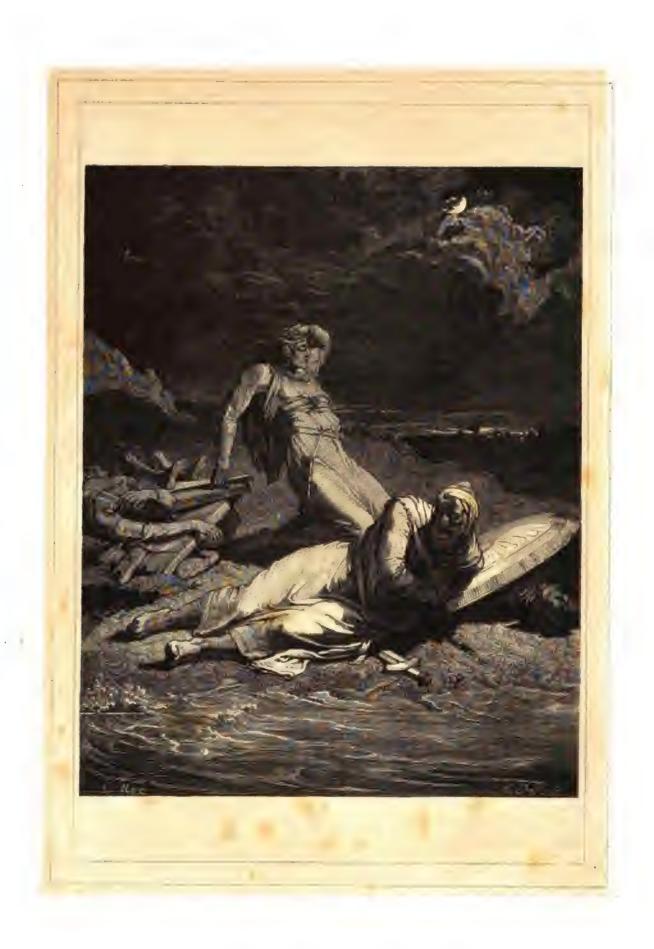



# Die fterbenden gelden.

Der Tänen Schwerter brängen Schwedens Seer Zum wilden Meer,

Die Wagen flirren fern, es blintt ber Stahl Im Mondenstrahl;

Da liegen fterbend auf bem Leichenfeld

Der icone Even und Ulf, ber graue Belb.

Sven.

D Bater, daß mich in ber Jugend Kraft Die Rorne rafft!

Run schlichtet nimmer meine Mutter mir Der Loden Bier;

Vergeblich spähet meine Sängerin Vom hoben Thurm in alle Ferne bin.

IIIf.

Sie werden jammern, in ber Nächte Graun 3m Traum und ichaun.

Dech sei getrost! Bald bricht ber bittre Schmerz 3br treues Berg;

Dann reicht die Buble dir bei Odine Mabl,

Die gologelodte, lächelnd ben Bofal.

Even.

Begonnen hab' ich einen Festgesang Zum Saitentlang,

Von Rönigen und Belben grauer Zeit 3n Lieb' und Streit;

Berlagen hängt die Sarfe nun, und bang Erwedt ber Winde Weben ihren Rlang.

Шj.

Es glanget boch und behr im Sonnenstrahl Allvaters Saal,

Die Stürme bin;

Dort taseln mit den Batern wir in Rub', Erbebe dann bein Lied und end' es bu! Even.

Die Norne rafft!

Noch leuchtet feiner hohen Thaten Bilb Auf meinem Schild;

Zwölf Richter thronen, boch und schauerlich, Die werthen nicht bes Helbenmahles mich.

IIIj.

Wohl wieget eines viele Thaten auf (Sie achten drauf):

Das ist um beines Baterlandes Noth Der Helbentod.

Sich bin! Die Feinde flieben. Blid' binan! Der himmel glanzt, dabin ift unfre Bahn.

## Der blinde König.

Was sieht der nordschen Fechter Schaar Hoch auf des Meeres Vord?
Was will in seinem grauen Saar Der blinde König dort?
Er ruft, in bittrem Harme
Auf seinen Stab gelehnt,
Daß überm Meeresarme
Das Eiland wiebertönt:

"Gieb, Räuber, aus dem Felsverließ Die Tochter mir zurück! Ihr Harsenspiel, ihr Lied so süß War meines Alters Glück. Vom Tanz auf grünem Strande Haft du sie weggeraubt, Dir ist es ewig Schande, Mir bengts das grane Haupt."

Da tritt aus seiner Aluft bervor Der Räuber groß und wild, Er schwingt sein Hünenschwert empor Und schlägt an seinen Schild: "Du hast ja viele Wächter, Warum denn littens die? Dir dient so mancher Fechter, Und seiner tämpst um Sie?" Noch stehn die Fechter alle stumm, Tritt keiner aus den Reihn, Der blinde König kehrt sich um: "Bin ich denn ganz allein?" Da faßt des Baters Rechte Sein junger Sohn so warm: "Bergönn' mirs, daß ich sechte! Wohl sühl' ich Krast im Arm."

"D Sohn, der Feind ist riesenstart, Ihm hielt noch feiner Stand; Und doch, in dir ist edles Mark, Ich sühls am Druck der Hand. Nimm hier die alte Klinge! Sie ist der Skalden Preis. Und fällst du, so verschlinge Die Fluth mich armen Greis!"

Und horch! es schäumet und es rauscht Der Nachen übers Meer, Der blinde König steht und lauscht Und alles schweigt umber, Bis drüben sich erhoben Der Schild' und Schwerter Schall Und Kampsgeschrei und Toben Und dumpser Wiederhall.

Da ruft ber Greis jo freudig bang: "Sagt an, was ihr ericaut!

Mein Schwert (ich kenns am guten Mang) Es gab so scharfen Laut." "Der Ränber ist gesallen, Er hat den blutgen Lohn. Heil dir, du Held vor allen, Du starker Königssehn!"

Und wieder wird es still umber, Der König steht und lauscht: "Was bör' ich fommen übers Meer? Es rudert und es rauscht." "Zie fommen angesabren, Dein Zohn mit Schwert und Schild, In sonnenhellen Haaren Dein Töchterlein Gunild."

"Billsommen!" ruft vom boben Stein Der blinde Greis binab, "Run wird mein Alter wonnig sein Und ebrenvoll mein Grab. Du legst mir, Sohn, zur Seite Das Schwert von gutem Mang, Gunilde, du befreite, Singst mir den Grabgesang."

# Der Sänger.

Noch fingt den Wiederhallen Ter Knabe sein Gesühl; Die Else hat Gesallen Am jugendlichen Spiel. Es glänzen seine Lieder Wie Blumen rings um ihn, Sie gehn mit ihm wie Brüder Durch stille Haine hin.

Er kommt zum Bölkerseste, Er singt im Königssaal, Ihm staunen alle Gäste, Sein Lied verklärt das Mahl, Der Frauen schönste krönen Mit lichten Blumen ibn: Er senkt das Ang' in Thränen Und seine Wangen glühn.

#### Greichens freude.

Was foll boch bies Trommeten sein? Was beutet dies Geschrei? Will treten an das Fensterlein, Ich ahne, was es sei.

Da kehrt er ja, da kehrt er schon Bom kestlichen Turnei, Der ritterliche Königssohn, Mein Buble wundertreu.

Wie steigt das Roß und schwebt daher! Wie trublich sitt der Mann! Fürwahr, man dächt' es nimmermehr, Wie sanst er spielen kann.

Wie schimmert so ber Helm von Gold, Des Ritterspieles Tant! Uch, drunter glühn, vor allem hold, Die Augen blan und blank.

Wohl starrt um ihn bes Panzers Erz, Der Rittermantel rauscht; Doch drunter schlägt ein milbes Herz, Das Lieb' um Liebe tauscht.

Die Rechte läßt ben Gruß ergehn, Zein Helmgesieder wantt; Da neigen sich die Damen schön, Des Bolfes Jubel bantt. Was jubelt ihr und neigt euch so? Der schöne Gruß ist mein. Biel Dank, mein Lieb! Ich bin so frob, Gewiß, ich bring' dirs ein.

Run zieht er in des Baters Schloß Und fnicet vor ihm hin Und schnallt den goldnen Helm sich los Und reicht dem König ihn.

Dann abends eilt zu Liebchens Thür Sein leiser loser Schritt: Da bringt er frische Küsse mir Und neue Liebe mit.





"Wohl hab' ich es gesehen, Das bobe Schloß am Meer, Und den Mond darüber stehen Und Rebel weit umber."

Der Wind und des Meeres Wallen, Gaben sie frischen Klang? Bernahmst du aus boben Hallen Saiten und Festgesang?

"Die Winde, die Wogen alle" Lagen in tiefer Ruh; Einem Magelied aus der Halle Hört' ich mit Thränen zu."

Sabest du oben geben Den König und sein Gemahl, Der rotben Mäntel Weben, Der goldnen Kronen Strahl?

Subrten sie nicht mit Wonne Gine schöne Jungfrau bar, herrlich wie eine Sonne, Strablend im goldnen haar?

"Bohl sah ich die Eltern beide Ohne der Uronen Licht, Im schwarzen Trauerfleide; Die Jungfran sah ich nicht."

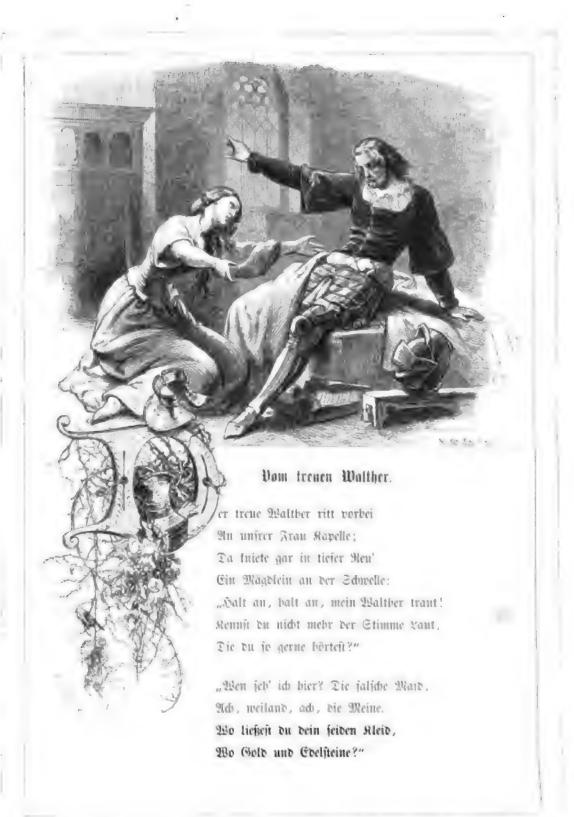

"O daß ich von der Treue ließ! Berloren ist mein Paradies, Bei dir nur find' ichs wieder."

Er hub zu Roß das schöne Weib, Er trug ein sanst Erbarmen; Sie schlang sich sest um seinen Leib Mit weißen weichen Armen: "Ach, Walther traut, mein liebend Derz Es schlägt an kaltes starres Erz, Es klopft nicht an dem deinen."

Sie ritten ein in Waltbers Schloß, Das Schloß war öb' und stille. Sie band den Helm dem Ritter los; Hin war der Schönheit Fülle: "Die Wangen bleich, die Augen trüb Sie sind dein Schmuck, du trenes Lieb! Du warst mir nie so lieblich."

Die Rüstung löst die fromme Maid Dem Herrn, den sie betrübet: "Was seh' ich? Ach, ein schwarzes Aleid. Wer starb, den du geliebet?" "Die Liebste mein betraur' ich sehr, Die ich auf Erden nimmermehr, Noch überm Grabe sinde." Zie sinkt zu seinen Füßen bin Mit ausgestreckten Armen: "Da lieg" ich arme Büßerin, Dich sleh" ich um Erbarmen. Erhebe mich zu neuer Lust! Laß mich an beiner treuen Brust Bon allem Leid genesen!"

"Steh auf, steb auf, du armes Rind! Ich kann dich nicht erbeben; Die Arme mir verschlossen sind, Die Brust ist ohne Leben. Zei traurig stets, wie ich es bin! Die Lieb' ist bin, die Lieb' ist bin Und kehret niemals wieder."

### Der Pilger.

Es wallt ein Pilger hoben Dranges, Er wallt zur selgen Gottesstadt, Zur Stadt des himmlischen Gesanges, Die ihm der Geist verheißen bat.

"Du flarer Strom, in beinem Spiegel Wirft du die heilge bald umfahn; Ihr sonnenhellen Telsenhügel, Ihr schaut sie schon von weitem an.

"Wie ferne Gloden hör' ichs flingen; Das Abendroth durchblüht den Sain. O hätt' ich Flügel, mich zu schwingen Weit über Thal und Kelsenreihn!"

Er ist von hoher Wonne trunfen, Er ist von süßen Schmerzen matt Und, in die Blumen hingesunsten, Gebenkt er seiner Gottesstadt:

"Sie sind zu groß noch, diese Raume, Für meiner Sehnsucht Flammenqual; Empfahet ihr mich, milde Träume, Und zeigt mir das ersehnte Thal!" Da ist der himmel gusgeschlagen, Sein lichter Engel schaut berab: "Wie sollt' ich dir die Krast versagen, Dem ich das hohe Sehnen gab!

"Die Sehnsucht und ber Träume Weben Sie find ber weichen Seele füß, Doch edler ift ein ftarfes Streben Und macht ben schönen Traum gewiß."

Er schwindet in die Morgendüste; Der Pilger springt gestärft empor, Er strebet über Berg' und Rlüste, Er stehet schon am goldnen Thor.

Und fieh! gleich Mutterarmen ichließet Die Stadt der Pforte Flügel auf, Ihr himmlischer Gesang begrüßet Den Gohn nach tapfrem Pilgerlauf.

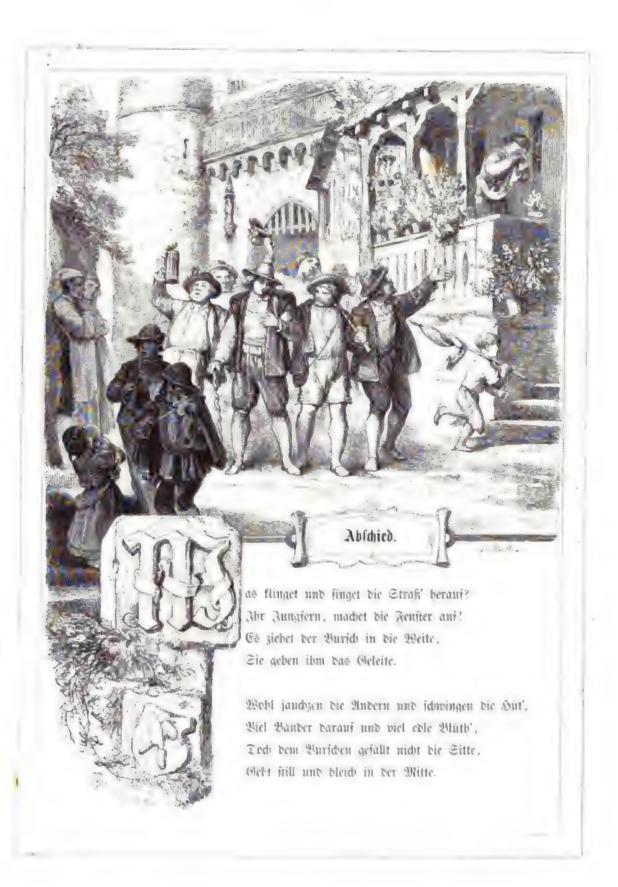

Wohl klingen die Kannen, wohl junkelt der Wein; "Trink aus und trink wieder, lieb Bruder mein!"
"Mit dem Abschiedsweine nur fliehet,
Der da innen mir brennet und glübet!"

Und draußen am allerletten Saus Da gudet ein Mägdlein zum Tenfter heraus, Sie möcht' ihre Thränen verdeden Mit Gelbveiglein und Rosenstöden.

Und draußen am allerletten Haus Da schlägt der Bursche die Augen auf Und schlägt sie nieder mit Schmerze Und leget die Hand aufs Herze.

"Herr Bruder, und haft bu noch feinen Strauß, Dort winken und wanken viel Blumen beraus. Wohlauf, du schönste von allen, Laß ein Sträußlein herunterfallen!"

"Ihr Brüder, was sollte das Sträußlein mir? Ich hab' ja tein liebes Liebchen wie ihr; An der Sonne würd' es vergeben, Der Wind der würd' es verwehen."

Und weiter, ja weiter mit Sang und mit Klang, Und das Mägdlein sauschet und borchet noch lang: "D weh! er ziehet, der Knabe, Den ich stille geliebet habe. "Da steh" ich, ach, mit der Liebe mein, Mit Rosen und mit Gelbreigelein; Dem ich alles gabe so gerne, Der ist nun in der Ferne."



#### Des Anaben Cod.

"Zeuch nicht den bunkeln Wald hinab! Es gilt dein Leben, du junger Anab!" "Mein Gott im Himmel der ist mein Licht, Der läst mich im dunkeln Walde nicht."

Da zeucht er hinunter, ber junge Knab, Es braust ihm zu Füßen ber Strom binab, Es saust ihm zu Haupte ber schwarze Wald Und die Sonne verfinket in Wolfen bald.

Und er kommt ans finstere Räuberhaus; Eine holde Jungfrau schauet heraus: "D wehe! du bist so ein junger Knab; Was kommst du ins Thal des Todes herab?"

Aus dem Thor die mördrische Rotte bricht, Die Jungfrau decket ihr Angesicht, Sie stoßen ihn nieder, sie rauben sein Gut, Sie lassen ihn liegen in seinem Blut.

"O weh! wie dunkel! feine Sonne, kein Stern. Wen ruf' ich an? Ift mein Gott so fern? Ha, Jungfrau dort im himmlischen Schein, Nimm auf meine Seel' in die Hande bein!"



# 253

Sie füßten sich auf die Wangen Und füßten sich auf den Mund, Sie hielten sich sest umfangen, Sie wurden jung und gesund.

Zwei Glödlein klangen helle, Der Traum entschwand zur Stund': Sie lag in der Mosterzelle, Er sern in Thurmes Grund.

### Drei Franlein.

1.

Drei Fräulein sahn vom Schlosse Sinab inst tiese Thal; Ihr Bater fam zu Rosse, Er trug ein Kleid von Stahl. "Willfomm, Gerr Bater, gottwillfomm! Was bringst du beinen Kindern? Wir waren alle fromm."

"Mein Kind im gelben Kleide, Geut hab' ich dein gedacht. Der Schmuck ist deine Frende, Dein liebstes ist die Pracht: Von rothem Gold die Kette hier Nahm ich dem stolzen Ritter, Gab ihm den Tod dafür."

Das Fräulein schnell die Kette Um ihren Nacken band; Sie gieng hinab zur Stätte, Da sie den Todten sand: "Du liegst am Wege wie ein Dieb Und bist ein edler Ritter Und bist mein seines Lieb."

Sie trug ihn auf den Armen Zum Gotteshaus hinab, Sie legt' ihn mit Erbarmen In seiner Bater Grab. Die Kett', die ihr am Halse schien, Die zog sie sest zusammen Und sank zum Lieb bahin.

2.

Awei Fräulein sahn vom Schlosse Hinab ins tiese Thal; Ihr Bater kam zu Nosse, Er trug ein Kleid von Stahl.

a state to a

"Willsomm, Herr Bater, gottwillsomm! Bas bringst du deinen Kindern? Wir waren beide fromm."

"Mein Kind im grünen Aleibe, Heut hab' ich dein gedacht. Die Jagd ist deine Freude Bei Tag und auch bei Nacht: Den Spieß an goldnem Bande hier Nahm ich dem wilden Jäger, Gab ihm den Tod dafür."

Sie nahm ben Spieß zu Händen, Den ihr ber Bater bot, That in den Wald sich wenden, Ihr Jagdruf war der Tod; Dort in der Linde Schatten traf Sie bei den treuen Bracken Ihr Lieb im tiefen Schlaf:

"Ich tomme zu der Linde, Wie ich dem Lieb verhieß." Da stieß sie gar geschwinde In ihre Brust den Spieß. Sie ruhten bei einander fühl, Waldvöglein sangen oben, Grün Laub heruntersiel. Ein Fräulein sah vom Schlosse Sinab ind tiese Thal; Ihr Bater sam zu Rosse, Er trug ein Aleid von Stahl. "Willsomm, herr Bater, gottwillsomm! Was bringst du beinem Kinde? Ich war wohl still und fromm."

"Mein Kind im weißen Kleide, Hent hab' ich dein gedacht. Die Blumen sind dein Freude, Mehr als des Goldes Pracht: Das Blümlein, klar wie Eilber, bier Nahm ich dem fühnen Gärtner, Gab ihm den Tod dafür."

"Bie war er so verwegen? Warum erschlugst bu ihn? Er that der Blümlein pslegen, Die werden nun verblühn." "Er hat mir wunderfühn versagt Die schönste Blum' im Garten; Die spart' er seiner Magd."

Das Blümlein lag ber Zarten An ihrer weichen Bruft, Sie gieng in einen Garten, Der war wohl ihre Luft; Da schwoll ein frischer Hügel auf, Dort bei den weißen Lilien, Sie sehte sich darauf:

"O könnt' ich thun zur Stunde Den lieben Schwestern gleich! Doch 's Blümlein giebt kein Wunde, Es ist so zart und weich." Aufs Blümlein sah sie bleich und krank, Bis daß ihr Blümlein welkte, Bis daß sie niedersank.





### Der Schwarze Ritter.

fingsten war, das Test der Freude, Das da seiern Wald und Seide. Sub der König an zu sprechen: "Auch aus den Sallen Der alten Sosburg allen Soll ein reicher Frühling brechen."

Trommeln und Tremmeten ichallen, Rothe Jahnen festlich wallen. Sah der Rönig vom Balkone: In Lanzenspielen Die Ritter alle sielen Bor des Königs startem Sohne.

Aber vor des Mampies Gitter Ritt gulett ein schwarzer Ritter. "Herr, wie ist eur Ram' und Zeichen?" "Bürd' ich es sagen, Ihr möchtet zittern und zagen: Bin ein Fürst von großen Reichen."

Mls er in die Bahn gezogen, Duntel ward bes himmels Bogen

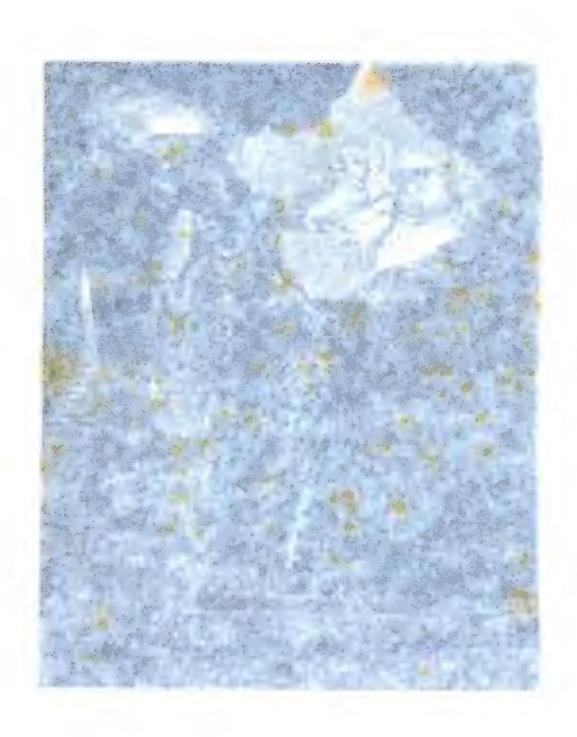



Und das Schloß begann zu beben. Beim ersten Stoße Der Jüngling sank vom Rosse, Konnte kaum sich wieder beben.

Pfeif' und Geige ruft zu Tänzen, Fadeln durch die Säle glänzen; Wankt ein großer Schatten drinnen. Er that mit Sitten Des Königs Tochter bitten, That den Tanz mit ihr beginnen,

Tanzt im schwarzen Aleid von Eisen, Tanzet schauerliche Weisen, Schlingt sich falt um ihre Glieder. Bon Brust und Haaren Entsallen ihr die flaren Blümlein welf zur Erde nieder.

Und zur reichen Tasel kamen Alle Ritter, alle Damen. Zwischen Sohn und Tochter innen Mit bangem Muthe Der alte König rubte, Sah sie an mit stillem Sinnen.

Bleich die Rinder beide schienen; Bot ber Gast ben Becher ihnen:

"Goldner Bein macht euch genesen." Die Kinder tranten, Sie thaten boflich danten: "Kühl ift dieser Trunk gewesen."

An des Baters Bruft sich schlangen Sohn und Tochter; ihre Wangen Thäten völlig sich entsärben: Wohin der graue Erschrockne Bater schaue, Sieht er eins der Kinder sterben.

"Weh! die holden Kinder beide Nahmst du hin in Jugendsreude: Nimm auch mich, den freudelosen!" Da sprach der Grimme Mit hohler dumpser Stimme: "Greis, im Frühling brech' ich Rosen."

## Der Hosengarten.

Vom schönen Rosengarten Will ich mit Sang euch melben: Am Morgen lustwandelten Fraun, Am Abend sochten die Helben. "Mein Herr ist König im Land, Ich herrsch' im Garten der Rosen; Er hat sich die güldene Kron', Ich den Blumenkranz mir erkosen.

"So hört, ihr junge Reden, 3hr lieben drei Wächter mein! Laßt alle zarten Jungfräulein, Laßt feinen Ritter herein!

"Sie möchten die Rosen verderben, Das brächte mir große Sorgen." So sprach die schöne Königin, Als sie dannen gieng am Morgen.

Da wandelten die drei Wächter Gar treulich vor der Thür. Die Röslein dufteten stille Und blickten lieblich berfür.

Und kamen des Wegs mit Sitten Drei zarte Jungfräulein: "Ihr Wächter, liebe drei Wächter, Laßt uns in den Garten ein!"

Als die Jungfraun Rosen gebrochen, Da haben sie all gesprochen: "Was blutet mir so die Hand? Hat mich das Röslein gestochen?" Da wandelten die drei Wächter Gar treulich vor der Thür. Die Röslein dufteten stille Und blickten lieblich herfür.

Und famen des Wegs auf Rossen Drei freche Mittersleut': "Ihr Wächter, schnöde drei Wächter, Sperret auf die Thüre weit!"

"Die Thure die bleibet zu, Die Schwerter die find bloß; Die Rosen die find theuer: Eine Wund' gilt jegliche Ros."

Da stritten bie Ritter und Wächter, Die Nitter ben Sieg erwarben, Zertraten bie Röslein all; Mit ben Rosen bie Wächter ftarben.

Und als es war am Abend, Frau Königin fam herbei: "Und find meine Rosen zertreten, Erschlagen die Jünglinge tren,

"So will ich auf Rosenblätter Sie legen in die Erden, Und wo der Rosengarten war, Soll der Liliengarten werden. · "Wer ist es, ber die Lilien Mir treulich nun bewacht? Bei Tage die liebe Sonne, Der Mond und die Sterne bei Nacht."

### Die Lieder der Vorzeit.

1807.

Als Anabe stieg ich in die Hallen Verlaßner Burgen vit binan; Durch alte Städte that ich wallen Und sab die boben Münster an. Da war es, daß mit stillem Mahnen Der Geist der Vorwelt bei mir stand, Da ließ er frühe schon mich ahnen, Was später ich in Büchern sand,

Daß Jungfraun bort von ewgem Preise, Die beilgen Lieber, einst gewohnt Und in der Evelfrauen Areise Beim Feste des Gesangs gethront. Da fam der Arieger wild Geschlechte Und warf den Brand ins frohe Haus: Die Schwestern flohn im Grann der Nächte Nach allen Seiten zagend aus. Wie manche schmachtet, hart gesangen, In eines Kerkers dunklem Grund!

Zu keinem milden Ohr gelangen
Die Kläng' aus ihrem zarten Mund.

Uch, jene, die auf öden Wegen
Umhergeirret krank und mild,

Zie ist dem schweren Gram erlegen
Und sang noch einmal, eh sie schied.

In eines armen Mädchens Kammer Ift einer andern Aufenthalt, Sie mischt sich in der Freundin Jammer, Wann still der Mond am Himmel wallt. Auch manche wagt der Märterinnen Sich in des Marktes frech Gewühl, Sie will der Menschen Herz gewinnen Und sünget sanft zum Saitenspiel.

Getrost! schon sinken eure Bande Und Boten ziehn nach Oft und West, In eine Stadt am Nedarstrande Zu laden euch zum neuen Fest. Ihr heitern, kommt zu Tanzes Feier! Last wehn das rosige Gewand! Ihr ernsten, wallt im Nonnenschleier, Die weiße Lilie in der Hand!



Wohl blane Bellen gleiten, Wohl goldne Wolfen ziehn, Wohl schmucke Ritter reiten Das Wiesenthal babin;

Wohl lichte Bäume weben, Wohl klare Alumen blübn, Wohl Schäferinnen steben Umber in Thales Grün.

Gerr Goldmar ritt mit Freuden Bor seinem stolzen Zug, Einen rothen Mantel seiden, Eine goldne Kron' er trug.

Da sprang vom Rog geschwinde Der König wohlgethan, Er band es an eine Linde, Ließ ziehn die Schaar voran.

Es war ein frischer Bronne Dort in den Büschen fühl; Da sangen die Bögel mit Wonne, Der Blümlein glänzten viel.

Warum fie fangen so helle? Warum fie glänzten so baß? Weil an dem fühlen Quelle Die schönfte Schäferin faß.

-total/

herr Goldmar geht durch heden, Er rauschet burch bas Grun; Die Lämmer brob erschreden, Zur Schäferin fie fliehn.

"Billfommen, gottwillfommen, Du wunderschöne Maid! Barft du zu Schrecken getommen, Mir war' es berzlich leid."

"Bin wahrlich nicht erblichen, Als ich dir schwören mag; Ich meint', es hab' durchstrichen Ein loser Bogel den Hag."

"Ach, wolltest du mich erquiden Aus deiner Flasche hier, Ich wurd' es ins Gerz mir drücken Als die größte Huld von dir."

"Meine Flasche magit bu haben, Noch feinem macht' ichs schwer; Bill jeden daraus laben, Und wenn es ein König war'."

Bu schöpfen sie sich budet, Aus der Flasch' ihn trinken läßt; Gar zärtlich er sie anblicket, Doch hält sie die Flasche fest. Er spricht, von Lieb' bezwungen: "Wie bist du so bolder Art, Als wärest du erst entsprungen Mit den andern Blumen gart

"Und bist boch mit Würd' umfangen Und strahlest boch Avel aus, Als wärest hervorgegangen Aus eines Königs Haus!"

Frag' meinen Later, ben Schäfer, Db er ein König mas! Frag' meine Mutter, die Schäfrin, Db sie auf bem Throne faß!"

Seinen Mantel legt er der Holden Um ihren Nacken flar, Er sehet die Krone golden In ihr nußbraunes Haar.

Gar ftolz die Schäferin blidet, Sie ruft mit hohem Schall: "Ihr Blumen und Baume, budet, Ihr Lämmer, neigt ench all!"

Und als den Schmud sie wieder Ihm beut mit lachendem Mund, Da wirst er die Krone nieder In des Bronnes flaren Grund: "Die Kron' ich dir vertraue, Ein herzlich Liebespfand, Bis ich dich wiederschaue Nach manchem barten Stand.

"Ein König liegt gebunden Schon sechzehn lange Jahr', Sein Land ist überwunden Bon böser Feinde Schaar.

"Ich will sein Land erretten Mit meinen Nittern trant, Ich will ihm brechen die Netten, Daß er den Frühling schaut.

"Ich ziehe zum ersten Kriege, Mir werden die Tage schwill. Sprich! labst du mich nach bem Siege hier aus bem Bronne fühl?"

"Ich will dir schöpfen und langen So viel der Bronn vermag, Auch sollst du die Kron' empfangen So blant wie an diesem Tag."

Der erfte Sang ift gefungen, So folget gleich ber lett'; Ein Bogel hat sich geschwungen; Laßt seben, wo er sich sett! Run foll ich fagen und fingen Bon Trommeten= und Schwerterklang Und hör' boch Schalmeien klingen Und bore ber Lerchen Gefang:

Run foll ich fingen und jagen Bon Leichen und von Tod Und feh' boch die Bäum' ausschlagen Und sprießen die Blümlein roth.

Rur von Goldmar will ich melden (3hr hättet es nicht gedacht): Er war der erste der Helden, Wie bei Frauen, so in der Schlacht.

Er gewann die Burg im Sturme, Steckt' auf sein Siegspanier; Da stieg aus tiefem Thurme Der alte König berfür:

"O Sonn', o ihr Berge brüben, O Telo und o grüner Walt, Wie seid ihr so jung geblieben Und ich bin worden so alt!"

Mit reichem Glanz und Schalle Das Siegessest begann; Doch wer nicht saß in der Halle, Tas nicht beschreiben kann. Und war' ich auch gesessen Dort in der Gaste Reibn, Doch hatt' ich das Andre vergessen Ob all dem edeln Bein.

Da that zu Goldmar sprechen Der königliche Greis: "Ich geb' ein Lanzenbrechen. Was set ich euch zum Preis'?"

"Herr König hochgeboren, So sehet und zum Preis, Statt goldner Helm' und Sporen, Einen Stab und ein Lämmlein weiß!"

Um was fonst Schäfer laufen In die Wett' im Blumengefild, Drum sah man die Ritterhausen Sich tummeln mit Lang' und Schild.

Da warf die Ritter alle Herr Goldmar in den Areis: Er empfieng bei Trommetenschalle Einen Stab und ein Lämmlein weiß.

Und wieder begann zu sprechen Der königliche Greis: "Ich geb' ein neues Stechen Und sep' einen höhern Preis. "Wohl set,' ich euch zum Lohne Nicht eitel Spiel und Tand: Ich set,' euch meine Urone Aus der schönsten Königin Hand."

Wie glühten da die Gäste Beim hohen Trommetenschall! Bollt' jeder thun das Beste: Herr Goldmar warf sie all.

Der König stand im Gaden Mit Frauen und mit Herrn, Er ließ herrn Goldmar laden, Der Nitter Blum' und Stern.

Da fam der Held im Streite, Den Schäferstab in der Hand, Das Lämmlein weiß zur Seite Un rosensarbem Band.

Der König sprach: "Ich lohne Dir nicht mit Spiel und Tand: Ich gebe dir meine Krone Aus der schönsten Königin Hand."

Er sprachs und ichlug zurücke Den Schleier der Rönigin; Herr Goldmar mit feinem Blide Bollt' seben nach ihr bin:

-total/

"Reine Königin soll mich gewinnen Und feiner Krone Strahl, Ich trachte mit allen Sinnen Nach der Schäferin im Thal.

"Ich will zum Gruß ihr bieten Das Lämmlein und den Stab. So mög' euch Gott behüten! Ich zieh' ins Thal hinab."

Da rief eine Stimm' so belle Und ihm ward mit einem Mal, Als sangen die Bögel am Quelle, Als glänzten die Blumen im Thal.

Die Augen that er heben, Die Schäferin vor ihm stand, Mit reichem Geschmeid' umgeben, Die blanke Aron' in der Hand:

"Willsommen, du viel Schlimmer, In meines Baters Haus! Sprich! willst du ziehn noch immer Ins grune Thal hinaus?

"So nimm boch zuvor die Arone, Die du mir ließest zum Pfand! Mit Wucher ich dir lohne, Sie herrscht nun über zwei Land'."





Richt länger blieben sie steben Das eine vom andern sern. Was weiter nun geschehen, Das wüstet ihr wohl gern?

Und wollt' es ein Mädchen wissen, Dem that' ichs plöplich fund, Dürft' ich sie umfahn und füssen Auf den rosenrothen Mund.

## Des Goldschmieds Töchterlein.

Ein Goldschmied in der Bude stand Bei Perl' und Edelstein: "Das beste kleinod, das ich sand, Das bist doch du, Helene, Wein theures Töchterlein!"

Ein schmuder Ritter trat herein: "Willsommen, Mägdlein traut! Willsommen, lieber Goldschmied mein! Mach' mir ein töstlich Kränzchen Für meine süße Braut!"

Und als das Kränzlein war bereit Und spielt' in reichem Glanz, Da hängt' Helen' in Traurigkeit, Wohl als sie war alleine, Un ihren Arm den Kranz: "Ach, wunderselig ist die Brant, Die 's Krönlein tragen soll. Ach, schenkte mir der Nitter traut Ein Kränzlein nur von Rosen, Wie wär' ich frendenvoll!"

Micht lang, ber Nitter trat herein, Das Kränzlein wohl beschaut': "O sasse, lieber Goldschmied mein, Ein Ringlein mit Demanten Für meine sufie Braut!"

Und als das Ringlein war bereit Mit theurem Demantstein, Da stedt' Helen' in Traurigseit, Wohl als sie war alleine, Es halb ans Fingerlein:

"Ach, wunderselig ist die Braut, Die 's Ringlein tragen soll. Ach, schenkte mir der Ritter traut Rur seines Haars ein Lödlein, Wie war' ich freudenvoll!"

Richt lang, der Nitter trat herein, Das Ringlein wohl beschaut': "Du hast, o lieber Goldschmied mein, Gar sein gemacht die Gaben Für meine suße Braut. "Doch daß ich wiffe, wie ihrs fteb', Tritt, schöne Maid, herzu, Daß ich an dir zur Probe seh' Den Brautschmuck meiner Liebsten! Sie ist so schön wie du."

Es war an einem Sonntag früh, Drum hatt' die seine Maid Heut angethan mit sondrer Müb', Zur Kirche hinzugehen, Ihr allerbestes kleid.

Von holder Scham erglübend gang, Sie vor dem Ritter ftand; Er sett' ihr auf den goldnen Krang, Er stedt' ihr an das Ringlein, Dann faßt' er ihre Hand:

"Helene suß, Helene traut, Der Scherz ein Ende nimmt: Du bist die allerschönste Braut, Für die ich 's goldne Kränzlein, Für die den Ring bestimmt.

"Bei Gold und Perl' und Stelstein Bist du erwachsen bier; Das sollte dir ein Zeichen sein, Daß du zu hohen Ehren Eingeben wirst mit mir."

### Der Wirthin Töchterlein.

Es zogen drei Buriche wohl über ben Abein, Bei einer Frau Wirthin da fehrten fie ein:

"Frau Wirthin, hat Sie gut Vier und Wein? Wo hat Sie Ihr schönes Töchterlein?"

"Mein Vier und Wein ist frisch und flar. Mein Töchterlein liegt auf ber Tobtenbahr."

Und als fie traten zur Rammer binein, Da lag fie in einem fcwarzen Schrein.

Der erfte ber ichlug ben Schleier gurud Und ichaute fie an mit traurigem Blid:

"Ach, lebtest bu noch, du schöne Maid! Ich wurde dich lieben von bieser Beit."

Der zweite bedte ben Schleier zu Und fehrte sich ab und weinte bazu:

"Ach, daß du liegst auf der Todtenbahr! Ich hab' dich geliebet so manches Jahr."

Der dritte hub ihn wieder sogleich Und füßte sie an den Mund so bleich:

"Dich liebt' ich immer, dich lieb' ich noch heut Und werde dich lieben in Ewigkeit."



n this net flor. 1 1811 Tottophalic ii





For Bossell But not seein the

The detailed specific flagger of a Marie sie rass

Die Conne to no di talen co 23019 y depose Carro Nan sie tentalt de kont

Edien in . — m. Eleas ich .

Co enfort me . — — No.

Marle eessangt had



### Die Mähderin.

"Guten Morgen, Maric! So frühe schon rüstig und rege? Dich, treuste der Mägde, dich machet die Liebe nicht träge. Ja, mähst du die Wiese mir ab von jetzt in drei Tagen, Nicht dürst' ich den Sohn dir, den einzigen, länger versagen."

Der Pächter, der stattlich begüterte, hat es gesprochen. Marie, wie fühlt sie den liebenden Busen sich pochen! Ein neues, ein träftiges Leben durchdringt ihr die Glieder; Wie schwingt sie die Sense, wie streckt sie die Mahden danieder!

Der Mittag glübet, die Mahder des Feldes ermatten, Sie suchen zur Labe den Quell und zum Schlummer den Schatten; Noch schaffen im heißen Gefitde die summenden Bienen: Marie sie rubt nicht, sie schafft in die Wette mit ihnen.

Die Sonne versinkt, es ertönet das Abendgeläute. Wohl rusen die Nachbarn: "Marie, genug ists für beute." Wohl ziehen die Mähder, der hirt und die Herde von hinnen: Marie sie deugelt die Sense zu neuem Beginnen.

Schon finset der Than, schon erglänzen der Mond und die Sterne, Es dusten die Mahden, die Nachtigall schlägt aus der Ferne: Marie verlangt nicht zu rasten, verlangt nicht zu lauschen, Stets läßt sie die Sense, die kräftig geschwungene, rauschen; So fürder von Abend zu Morgen, von Morgen zu Abend, Mit Liebe sich nährend, mit seliger Hossnung sich labend. Zum dritten Mal hebt sich die Sonne, da ist est geschehen: Dort seht ihr Marien, die wonniglich weinende, steben.

"Guten Morgen, Marie! Was seh' ich? D fleißige Sände! Gemäht ist die Wiese, das lohn' ich mit reichlicher Spende; Allein mit der Heirath . . . du nahmest im Ernste mein Scherzen. Leichtgläubig, man sieht es, und thöricht sind liebende Herzen."

Er spricht es und gehet bes Begs; boch ber armen Marie Erstarret bas herz, ihr brechen bie bebenden Unice. Die Sprache verloren, Gefühl und Besinnung geschwunden, So wird sie, die Mähderin, bort in den Mahden gesunden.

To lebt sie noch Jahre, so stummer, erstorbener Weise, Und Honig, ein Tropsen, das ist ihr die einzige Speise. D haltet ein Grab ihr bereit auf der blühendsten Wiese! So liebende Mähderin gab es doch nimmer wie diese.



"Ich höre nichts, ich febe nichts. D schlummre fort so lind! Man bringt dir feine Ständchen sest, Du armes frankes Kind!"

Es ist nicht irdische Musit, Was mich so freudig macht: Mich rusen Engel mit Gefang. D Mutter, gute Nacht!





## 3. Die Droffel.

"Ich will ja nicht zum Garten gebn, Will liegen sommerlang, Hört' ich die lusige Drossel nur, Die in dem Busche sang."

Man fängt dem Kind die Droffel ein; Im Käfig sitt sie dort, Doch singen will sie nicht und hängt Ihr Köpschen immersort.

Roch einmal blickt bas Kind nach ibr Mit bittendem Gesicht, Da schlägt die Drossel schön und hell, Da glänzt sein Aug' und bricht.

#### Der Leitftern.

Der aussuhr nach dem Morgenlande, Des fremden Schiffes leichte Laft, Schon führt er zu der Heimath Strande, Bon Golde schwer, den eignen Mast.

Er hat so oft nach keinem Sterne Wie nach dem Liebesstern geschaut; Der lenkt' ihn glüdlich aus der Ferne Jur Baterstadt der theuren Braut.

Noch hat er nicht das Ziel gefunden, Obschon er in die Thore trat. Wie mag er gleich die Braut erkunden Im Labyrinth der großen Stadt?

Wie mag sein Auge sie erlauschen? Der Blid ist überall verbaut. Wie mag er durch der Märkte Rauschen Bernehmen ihrer Stimme Laut?

Dort ist ein Fenster zugefallen, Bielleicht hat sie herausgeschaut; Hier dieses Schleiers eilig Wallen, Berbirgt es nicht die theure Braut? Schon dunkeln sich die Abendschatten; Noch irrt er durch die Straßen bin, Die Füße wollen ihm ermatten, Das rege Derz doch treibet ihn.

Was hält er plötlich staunend inne? Horch! Saiten. Welcher Stimme Laut? Umsonst nicht sah er ob der Zinne Den Liebesstern, dem er vertraut.

## Des Sangers Wiederkehr.

Dort liegt der Sanger auf der Babre, Deß bleicher Mund tein Lied beginnt; Es franzen Daphnes falbe haare Die Stirne, die nichts mehr erfinnt.

Man legt zu ihm in schmuden Rollen Die letten Lieder, die er sang; Die Leier, die so hell erschollen, Liegt ihm in Armen, sonder Klang.

So schlummert er den tiesen Schlummer; Sein Lied umweht noch sedes Ohr, Doch nährt es stets den herben Rummer, Daß man den Herrlichen verlor. Wohl Monden, Jahre sind verschwunden, Cypressen wuchsen um sein Grab; Die seinen Tod so herb empfunden, Sie sanken alle selbst hinab.

Doch, wie der Frühling wiederkehret Mit frischer Araft und Regsamkeit, So wandelt jeht, verjüngt, verkläret, Der Sänger in der neuen Zeit;

Er ist den Lebenden vereinet, Bom Hauch des Grabes keine Spur. Die Borwelt, die ihn todt gemeinet, Lebt selbst in seinem Liede nur.





Und mischt mit Flötentöuen Sich in bes hornes Dröhnen.

Das Mädchen faß so blöde, Als sehlt' ihr gar die Rede; Jeht stimmt sie mit Gesange Zu horn und Flötenklange.

Die Rubrer auch fich regen Mit tactgemäßen Schlägen; Das Schiff hinunterflieget. Bon Melodic gewieget.

hart stößt es auf am Strande, Man trennt sich in die Lande: "Bann treffen wir und, Brüder, Auf Einem Schifflein wieder?"

# Sängers Vorübergiehn.

Ich schlief am Blüthenhügel Gart an des Psades Rand, Da lieh der Traum mir Flügel Ins goldne Fabelland.

Erwacht mit trunfnen Bliden, Wie wer aus Wolfen fiel, Gewahr' ich noch im Rüden Den Sanger mit bem Spiel.

Er schwindet um die Banme, Rech bor' ich fernen Alang. Ob der die Bunderträume Mir in die Seele fang?



Es lag am Ufer drunten Ein schmudes Schiff bereit, Mit bunten Wimpeln webend, Der Ferg' am Ruder stehend, Als war' ihm lang die Zeit.

Da fam von fernen Bergen Ein luftger Jug baher; Wie Engel thaten sie glanzen, Geschmüdt mit Blumenfranzen, Und zogen nach bem Meer.

Boran dem Zuge schwärmten Der muntern Kinder viel; Die andern Becher schwangen, Musicierten, sangen, Schwebten in Tanz und Spiel.

Sie sprachen zu dem Schiffer: "Willst du und führen gern? Wir sind die Wonnen und Freuden, Wollen von der Erde scheiden, All von der Erde sern."

Er hieß ins Schiff fie treten, Die Freuden allzumal, Er sprach: "Sagt an, ihr Lieben! Ift feins zurüdgeblieben Auf Bergen, noch im Thal?" Sie riefen: "Bir sind alle. Fahr' zu! Wir haben Gil'." Sie fubren mit frischen Binden: Fern, ferne sah ich schwinden Der Erde Lust und Heil.





Eine Augel fam geflogen: Gilts mir ober gilt es dir? Ihn hat es weggeriffen, Er liegt mir vor den Füßen, Als wärs ein Stück von mir;

Will mir die Hand noch reichen, Terweil ich eben lad': "Rann dir die Hand nicht geben, Bleib du im ewgen Leben Mein guter Kamerad!"

## Der Hosenkrang.

In des Maies holden Tagen, In der Aue Blumenglan; Edle Knappen sechten, jagen Um den werthen Rosenfranz; Wollen nicht mit leichtem Finger Blumen pflücken auf dem Plan, Wollen sie, als wackte Ringer, Aus der Jungfran Hand empfahn.

In ber Laube fist die stille, Die mit Stannen jeder sieht, Die in solcher Jugendfülle Hent zum ersten Male blübt; Volle Rosenzweig' umwanten Als ein Schattenhut ihr Haupt, Reben mit den Blüthenranten Halten ihren Leib umlaubt.

Sieh! im Eisenkleid ein Reiter Zieht auf trankem Roß daher, Senkt die Lanz' als müder Streiter, Neigt das Haupt, wie schlummerschwer; Dürre Wangen, grane Loden. Seiner Hand entsiel der Zaum, Plötlich sährt er auf, erschrocken, Wie erwacht aus bangem Traum:

"Seid gegrüßt auf diesen Anen, Schönste Jungfrau, edle Herrn! Dürset nicht ob mir ergrauen, Eure Spiele schan' ich gern; Gerne möcht' ich für mein Leben Mit euch brechen einen Speer, Aber meine Arme beben, Weine Uniee wanken sehr.

"Nenne solche Zeitvertreibe, Bin bei Lanz' und Schwert ergraut, Panzer liegt mir noch am Leibe, Wie dem Drachen seine Haut. Auf dem Lande Kampf und Wunden, Auf dem Meere Wog' und Sturm; Rube hab' ich nie gefunden, Als ein Jahr im finstern Thurm.

"Weh, verlorne Tag' und Nächte! Minne hat mich nie beglückt; Nie hat dich, du rauhe Rechte, Weiche Frauenhand gedrückt; Denn nech war dem Erdenthale Jene Blumenjungfran fern, Die mir heut zum ersten Male Aufgeht als ein neuer Stern.

"Wehe, könnt' ich mich verjüngen, Lernen wollt' ich Saitenkunft, Minnelieder wollt' ich fingen, Werbend um der Süßen Gunft; In des Maies holden Tagen, In der Ane Blumenglanz Wollt' ich frendig sechten, jagen Um den werthen Rosenfranz.

"Web, zu früh bin ich geboren; Erst beginnt die golone Zeit: Zorn und Neid hat sich verloren, Krühling ewig sich erneut; Sie in ihrer Rosenlaube Wird des Reiches Herrin sein. Ich nuß hin zu Nacht und Staube, Auf mich fällt der Leichenstein." Als der Alte dies gesprochen, Er die bleichen Lippen schloß; Seine Augen sind gebrochen, Sinken will er von dem Roß. Doch die edeln Anappen eilen, Legen ihn ins Grüne hin; Ach, kein Balsam kann ihn heilen, Keine Stimme wecket ihn.

Und die Jungfrau niedersteiget Aus der Blumenlaube Glanz, Traurig sich zum Greise neiget, Sett ihm auf den Rosenfranz: "Sei des Maienseites König (Keiner hat, was du, gethan), Ob es gleich dir frommet wenig, Blumenkranz dem todten Mann!"



2000 M

The met

Phi dram

Bum Francers

Ele gleng in the

Mit Minner : "

190 m 3 1

Se ipiac

Da reich ber

Saft aus ber ?

Die jaduite Moie :

bar beine that bar.

3 4

Damit mit bie beite feine

La war em . " "

In Charles .

į.



# Jungfrau Sieglinde.

Das war Jungfrau Sieglinde, Die wollte früh aufstehn, Mit ihrem hofgesinde Zum Frauenmünster gehn; Sie gieng in Gold und Seide, Mit Blumen und Geschmeide: Das ward zu großem Leide.

Es stehn drei Lindenbäume Wohl vor der Kirchenpsort'; Da saß der edle Heine, Der sprach viel leise Wort': "Was Gold, was Edelsteine! Hat' ich der Blumen eine Aus deinem Kranz, du Feine!"

So sprach ber Jüngling leise;
Da trieb der Wind sein Spiel,
Daß aus der Blumen Areise
Die schönste Rose siel:
Herr Heime that sich buden,
Die Rose wegzupstüden,
Damit wollt' er sich schmüden.

Da war ein alter Ritter In Siegelindens Chor, Dem war es leid und bitter, Gar zornig trat er vor: "Muß ich dich Hoszucht lehren? Darist du vom Kranz der Ehren Ein Läublein nur begehren?"

D web bem Garten immer, Der jolde Rojen bracht!
D heil ben Linden nimmer, Wo jolder Streit erwacht!
Wie klangen ba die Tegen, Bis unter wilden Schlägen
Der Jüngling todt erlegen!

Zieglinde bengt' fich nieder Und nahm die Roj' empor, Stedt' in den stranz fie wieder Und gieng zur Kirche vor; Zie gieng in Gold und Seide, Mit Blumen und Geschmeide; Wer that' ihr was zu Leide?

Vor Sanct Mariens Vilve Nahm sie herab die Kron': "Mimm du sie, Reine, Milve! Kein Blümlein sam davon. Der Welt will ich entsagen, Den heilgen Schleier tragen Und um die Todten klagen."

# Der Sieger.

Anzuichauen bas Turnei, Sagen bundert Frauen broben; Dieje waren nur bas Laub, Meine Fürstin war die Rose. Aufwärts blictt' ich fect zu ihr, Wie ber Abler blidt gur Conne. Wie da meiner Wangen Gluth Das Biffer burchbrennen wollte! Wie bes Bergens fühner Echlag Schier ben Panger burchgebrochen! Ihrer Blide janjter Schein War in mir zu wildem Lodern, 3hrer Rede mildes Wehn War in mir ju Sturmestoben, Sie, ber ichone Maientag, In mir gum Gewitter worden: Unaufhaltbar brach ich los, Sieghaft alles niederdonnernd.





```
Eximula in the state of the sta
```

### Der castilische Ritter.

1.

"Bester Ritter von Castilien, Wann die sernen Berge tosen, Mein' ich, deinen Kampf zu hören: Doch es ist des Donners Rollen. "Wann es hinter jenen Höhen Roth und golden glüht am Morgen, Mein' ich, daß du wollst erscheinen: Doch es kommt herauf die Sonne."

2.

"Darum ward ein Weg betreten Längst von Pilgern, Sängern, Wappnern, Darum ward ein Schloß erbauet, Herrlich, an des Weges Hande; "Darum schaute von den Zinnen Bis auf mich wohl manche Dame, Weil der schönste, tühnste Ritter Sollte hier vorübersahren. "Webe nun, es ist erfüllt, Was so lange ward erharret; Weh, die Augen werden brechen, "Web, die Mauern werden sinken, Drin des Rosses Tritt verhallet; Weh, der Psad, den er verließ, Wird vergehn in hohem Grase."

3.

Nimmer mochten ihn verwunden Liebesblide füßer Schönen, Nimmer mochten ihn bezwingen Schwerterschläge, Lanzenstöße: Als er einsam ritt auf Bergen, Juhr ein Blit aus dem Gewölfe Und so ist er unterlegen Rur dem Strahl von Himmelshöhen.

#### Á

Schwarze Wolken ziehn hinunter, Golden frahlt die Sonne wieder, Fern verhallen schon die Donner Und die Bögelchöre singen; Blumen heben sich und Bäume Sind ersrischet vom Gewitter, Wanderer, die sich geborgen, Schreiten wieder rasch von hinnen:

Nur des Waldes höchste Eiche Hebt nicht mehr die stolzen Wipfel, Nur Castiliens bester Streiter Bleibt am Juß der Eiche liegen.

5.

Alle Damen schmachten, hoffen, Ihn, den Schönsten, zu empfahen; Alle Mohren zagen, zittern Vor des kühnsten Streiters Nahen. Damen, würdet nicht mehr hoffen, Mohren, würdet nicht mehr zagen, Büstet ihr, daß im Gebirge Längst Gewitter ihn erschlagen.



Almanzor, der Mohrentönig, Kommt mit großer Geeresmacht Von Cordova hergezogen, Zu erstürmen jene Stadt.

Schon gewappnet sitt zu Pferde Die castilische Hitterschaar; Forschend reitet burch die Reiben Fernandez, der tapfre Graf:

"Pascal Bivas, Pascal Bivas, Preis castilfcher Ritterichaft, Alle Ritter find gerüstet, Du nur sehlest auf dem Plan.

"Du, der erste sonst zu Rosse, Sonst der erste zu der Schlacht, Hörst du heute nicht mein Aufen, Richt der Schlachttrommeten Klang?

"Jehlest du dem Christenheere Heut, an diesem heißen Tag? Boll dein Chrentranz verwelfen, Schwinden deines Ruhmes Glanz?"

Bascal Bivas kann nicht bören; Gern ist er im tiefen Wald, Wo auf einem grünen Hügel Sanct Georgs Rapelle ragt.

An der Pforte stebt sein Roß, Lebnet Speer und Stahlgemand Und der Ritter fnieet betend Vor dem heiligen Altar, Ift in Andacht gang versunten, Göret nicht den Larm ber Schlacht, Der nur bumpf, wie Windestofen, Durch bas Walbgebirge hallt,

Hört nicht seines Rosses Wiebern, Zeiner Waffen dumpfen Klang. Doch es wachet sein Patron, Zanct Georg, der treue, wacht;

Aus der Wolfe steigt er nieder, Legt des Nitters Waffen an, Zeht sich auf das Pferd des Nitters, Fleugt hinunter in die Schlacht.

Reiner hat wie er gestürmet, Held bes Himmels, Wetterstrahl; Er gewinnt Almanzors Fahne Und es stiebt bie Mobrenschaar.

Bascal Bivas hat beschlossen Zeine Andacht am Altar, Tritt aus Sanct Georgs Rapelle, Findet Nog und Stahlgewand,

Reitet sinnend nach bem Lager, Weiß nicht, was es beißen mag, Daß Trommeten ihn begrüßen Und der festliche Gesang:

"Pascal Bivas, Pascal Bivas, Stolz castilscher Ritterschaft, Sci gepriesen, hoher Sieger, Der Almanzors Kahne nahm! "Wie sind beine Wassen blutig, Wie zermalmt von Stoß und Schlag, Wie bedeckt dein Ross mit Wunden, Das so muthig eingerannt!" Bascal Bivas wehrt vergebens Ihrem Jubel und Gesang, Reiget demuthsvoll sein Haupt, Deutet schweigend himmelan.

2.

In den abendlichen Garten Gieng die Gräfin Julia; Fatiman, Almanzors Reffe, Sat die Schone dort erhaicht, Alicht mit seiner jugen Beute Durch die Balber Nacht und Tag, Behn getreue Mohrenritter Folgen ihm gewappnet nach. In bes britten Morgens Frühe Rommen sie in jenen Wald, Wo auf einem grünen Sügel Sanct Georgs Rapelle ragt. Schon von weitem blidt bie Grafin Rach bes Beilgen Bild binan, Welches ob ber Rirchenpjorte, Groß in Stein gehauen, prangt,

Wie er in bes Lindwurms Rachen Mächtig flicht ben beilgen Schaft, Während an ben Fels gebunden. Bang die Rönigstochter barrt. Weinend und die Sande ringend, Ruft die Gräfin Julia: "Sanct Georg, bu beilger Streiter, Bilf mir aus bes Drachen Macht!" Siebe! wer auf weißem 9toffe Sprengt von der Rapell' berab? Golone Loden wehn im Winde Und der rothe Mantel wallt. Mächtig ift sein Speer geschwungen, Trifft ben Räuber Fatiman, Der fich gleich am Boben frümmet, Wie ber Lindwurm einst gethan. Und Die zeben Mobrenritter hat ein wilber Schred gejaßt; Schild und Lange meggeworfen, Gliebn fie über Berg und Tbal. Auf ben Unieen, wie geblendet, Liegt Die Grafin Julia: "Canet Georg, bu beilger Etreiter, Sei gepriesen taufendmal!" Mls fie wieder bebt bie Mugen, Ift ber Beilge nicht mehr ba Und es geht nur bumpfe Sage, Daß es Pascal Bivas war.



leiner Daumling, fleiner Daumling, Allwärte ift bein Huhm posannet; Schon die Kindlein in der Wiege Siebt man ber Geschichte ftaunen. Beldes Ange muß nicht weinen, Wie bu liefft burch Walbes Graufen, Mls die Wölfe hungrig beulten Und die Rachtorfane fausten! Welches Herz muß nicht erzittern, Wie du lagft im Riesenhause Und ben Oger hörtest naben, Der nach beinem Gleisch geschnanbet! Dich und beine jechs Gebrüder Baft vom Tode bu erfaufet, Listiglich die sieben Kappen Mit ben fieben Kronen tauschend; Mls ber Riefe lag am Felfen, Ednardent, bag bie Balber rauidten, Saft du ted bie Meilenstiefel Bon ben Gugen ibm gemaufet; Einem vielbedrängten Monig Bift als Bote bu gelaufen; Röftlich war bein Botenbrot: Gine Braut vom Monigshaufe.

Aleiner Däumling, fleiner Däumling, Mächtig ist bein Ruhm erbrauset; Mit ben Siebenmeilenstieseln Schritt er schon burch manch Jabrtausend.



# Romange vom Recensenien.

ecenfent, ber tapfre Ritter, Steigt zu Roffe fühn und ftolg; Bits fein Bengst aus Andaluffen, 3ft es boch ein Bod von Solz. Statt bes Schwerts die scharfe Feber Biebt er fampibereit vom Dbr, Schiebt statt bes Bisiers bie Brille Den entbraunten Augen vor. Publicum, die edle Dame, Edwebt in taufendfacher Roth, Geit ihr bald, barbarifch schnaubend, Gin siegfriedscher Lindwurm droht, Bald ein juger Conettifte Gie mit Lautenflimpern lodt, Bald ein Mond ihr muftisch predigt, Daß ihr bie Besimmung frodt. Recensent, ber tapfre Mitter, Balt fich gut im Drachenmord,

Schlägt in Splitter alle Lauten,
Stürzt den Mönch vom Kanzelbord.

Dennoch will er, groß bescheiden,
Daß ihn niemand nennen soll,
Und den Schild des Helden zeichnet
Kaum ein Schriftzug räthselvoll.

Mecensent, du Hort der Schwachen,
Sei uns immer treu und hold!
Nimm zum Lohn des himmels Segen,
Des Berlegers Chrensold!





Was der schönen Siegeszeichen Warf das Glüd in seinen Schoofi, Briefe, die von Kuffen rauschen, Loden, Ringe, zahlenlos!

Allzu leichter Siege Zeichen, Ungebetnes Minneglück, Bann und Fessel nennt euch Paris, Stößt sein süßes Loos zuruck,

Schwingt zu Roß sich, schwergerüstet, Glüht von edler Heldenluft, Beut den Frauen all den Rücken, Beut den Männern ked die Brust.

Doch es will kein Feind sich zeigen, Frühling waltet im Gefild, Mit dem Helmbusch spielen Lüstchen, Sonne spiegelt sich im Schilt.

Weit schon ist er so geritten: Ziehe! da an Waldes Thor Hält ein Nitter hoch zu Rosse, Etrecket ihm die Lanze vor:

Mitter Paris fliegt zum Rampfe, Gilte nie zum Reihn jo fehr, Wirft den Gegner stracks zur Erde, Blickt als Sieger stolz umber,

Naht sich hülfreich dem geworsnen, Rimmt ihm ab des Helms Gewicht: Zieh! da wallen reiche Loden Um ein zartes Angesicht. Wie er Schien' und Panger lojet, Welch ein Bujen, welch ein Leib! hingegoffen ohne Leben, Liegt vor ihm bas schönfte Beib. Würden erft die bleichen Wangen Röthen sich von neuer Gluth, Buben erft fich diese Wimpern, Wie bann, Paris, junges Blut? Ja, schon bolt sie tiefen Athem, Schlägt bie Augen gartlich auf: Die als wilder Feind gestorben, Lebt als milbe Freundin auf. Dort in Studen liegt die Bulle, Die ein ftarrer Ritter war, Bier in Paris Arm die Fülle, Guffer Rern, ber Schale baar. Baris fpricht, ber schöne Hitter: "Welcher Gieg nun, welcher Ruhm? Soll mir nie ein Strauf gelingen In dem ernften Hitterthum? "Bandelt stets, was ich berühre Sich in Schers und Liebe mir? Minneglud, bas mich verfolget, Burn' ich ober bant' ich bir?"



"In dem Korb den Schmuck des Königs, Frei doch zögest du davon."
Lange solgen seine Blide
Der geliebten Wallerin;
Ourch die Wiesengründe wandelt
Sie zu stillen Dörsern hin,
Vis der Gärten reiche Blüthe
hüllt die liebliche Gestalt;
Toch der Käuber kehret wieder
In den sinstern Tannenwald.





# Sängerliebe.

eit ber bobe Gott ber Lieber Mufit' in Liebesichmerz erbleichen, Geit ber Lorbeer feiner Schlafe Unglüdselger Liebe Beiden, 28underts wen, baß irdiden Cangern, Die baffelbe Beichen franget, Selten in ber Liebe Leben Gin beglückter Stern erglanget, Daß fie ernft und bufter bliden, Ihre Saiten traurig tonen, Daß von Luft fie wenig fingen, Aber viel von Schmerz und Sehnen? Sängerliebe tief und ichmerglich Laft ench benn in ernften Bilbern Aus den Tagen bes Gesanges, Mus ber Beit ber Minne ichilbern!

### 1. Andello.

In den Thalen der Brovence. Bit ber Minnefang entsproffen, Rind bes Frühlings und ber Minne, holder inniger Genoffen. Blüthenglanz und füße Stimme Konnt' an ihm ben Vater zeigen, Bergensgluth und tiefes Schmachten War ihm von der Mutter eigen. Selige Provencer Thale, Uppig blühend wart ihr immer, Aber eure reichste Blüthe War des Minneliedes Schimmer. Jene tapfern schmuden Ritter, Welch ein ebler Cangerorben! Jene hochbeglückten Damen, Wie sie ichon gefeiert worben! Bielgeehrt im Cangerchore War Rubellos werther Name, Vielgepriesen, vielbeneidet Die von ihm bejungne Dame. Aber niemand mocht' erfunden, Wie sie hieße, wo sie lebte, Die so berrlich, überirdisch In Rudellos Liedern schwebte; Denn nur in geheimen Rachten Rabte fie bem Canger leife, Gelbst ben Boben nie berührend, Spurlos, ichwant, in Traumesweise.





Wollt' er sie mit Armen fassen, Schwand sie in die Wolken wieder Und aus Seufzern und aus Thränen Burden dann ihm süße Lieder.

Schiffer, Pilger, Areuzedritter Brachten dazumal die Mähre, Daß von Tripolis die Gräfin Aller Frauen Arone wäre;

Und so oft Rudell es borte, Jublt' er sichs im Busen schlagen Und es trieb ibn nach dem Strande, Wo die Schiffe fertig lagen.

Meer, unsichres, vielbewegtes, Ohne Grund und ohne Schranken, Wohl auf beiner regen Wüste Mag die irre Schnsucht schwanken.

Jern von Tripolis verschlagen, Jert die Barle mit dem Sänger; Außrem Sturm und innrem Trängen Widersteht Andell nicht länger:

Edwer erfranket liegt er nieder, Aber oftwärts schaut er immer, Bis sich bebt am letten Rand Ein Palast im Morgenschimmer.

Und der himmel hat Erbarmen Mit des tranken Sängers Flehen: In den Port von Tripolis Fliegt das Schiff mit günftgem Weben. Raum vernimmt die icone Grafin, Daß fo edler Gaft gefommen, Der allein um ihrenvillen Abers weite Meer geschwonmen, Alfobald mit ihren Frauen Steigt fie nieder, unerbeten, Ale Hudello, schwanten Ganges, Eben bas Geftab betreten. Echon will fie bie Sand ibm reichen, Doch ihm dünft, ber Boben schwinde: In des Führers Arme finkt er, Saucht sein Leben in Die Winde. Ihren Ganger ehrt bie Gerrin Durch ein prächtiges Begangniß, Und ein Grabmal von Porphyr Lehrt fein trauriges Berhängniß. Seine Lieber läßt fie ichreiben Allejammt mit golonen Lettern, Röftlich ausgezierte Deden Giebt fie Diejen theuren Blättern, Lieft barin fo mande Stunde, Ad, und oft mit beißen Thränen, Bis auch fie ergriffen ift Von dem unnennbaren Sehnen: Von des hofes luftgem Glanz, Aus ber Freunde Arcis geschieben, Suchet fie in Aloftermauern Ihrer armen Seele Frieden.

#### 2. Durand.

Rach bem boben Schloß von Balbi Bieht Durand mit feinem Spiele; Voll die Bruft von jüßen Liedern, Rabt er schon dem froben Biele. Dort ja wird ein holdes Fräulein, Wann die Saiten lieblich rauschen, Mugen fentend, gart erglübend, Junig athmend niederlauschen. In bes Hofes Lindenschatten Sat er icon fein Spiel begonnen, Singt er schon mit tlarer Stimme, Was er füßestes ersonnen. Bon bem Cöller, von ben Tenftern Sieht er Blumen freundlich nicken, Doch die Herrin seiner Lieder Rann fein Auge nicht erbliden. Und es geht ein Mann vorüber, Der sich traurig zu ihm wendet: "Store nicht bie Ruh' ber Tobten! Fräulein Blanca hat vollendet." Doch Durand, ber junge Gänger, Sat barauf fein Wort gesprochen; Ach, sein Aug' ist schon erloschen, Ach, sein Berg ist icon gebrochen. Drüben in der Burgfapelle, Wo ungählge Kerzen glänzen, 280 bas tobte Fraulein ruht, Bold geschmudt mit Blumenfrangen,

Dort ergreifet alles Bolf Edred und Stannen, freudig Beben, Denn von ihrem Tobtenlager Sieht man Blanca fich erheben. Aus des Scheintobs tiefem Schlummer Bit fie blübend auferstanden, Tritt im Sterbelleid bervor Wie in bräntlichen Gewanden. Roch, wie ihr geschehn, nicht wissend, Wie von Träumen noch umschlungen, Fragt fie gartlich, febnfuchtsvoll: "Dat nicht bier Durand gesungen?" Ja, gejungen bat Durand, Aber nie mehr wird er singen; Auferweckt bat er die Tobte, 3hu wird niemand wiederbringen. Echon im Lande ber Bertlärten Wacht' er auf und mit Berlangen Eucht er feine fuße greundin, Die er wähnt vorangegangen; Aller Simmel lichte Raume Sieht er herrlich fich verbreiten; "Blanca, Blanca!" ruft er jehnlich Durch bie oben Geligfeiten.



Seit demfelben Augenblide Drang durch alle seine Lieder Unter allen Beisen stets Jener erste Herzschlag wieder.

Aber wenig mocht' ibm frommen All die füße Liederklage, Nimmer darf er dieses hoffen, Daß sein Serz an ihrem schlage.

Wenn sie auch mit zartem Sinn Gines schönen Lieds sich freute, Streng und stille gieng sie immer An bes stolzen Gatten Seite.

Da beschließt ber Castellan, Seine Brust in Stahl zu bullen Und mit draufgehest'tem Arenz Seines Bergens Schlag zu stillen.

Als er schon im heilgen Lande Manchen heißen Tag gestritten, Fährt ein Pseil durch Arenz und Panzer, Trifft ihm noch das Herze mitten.

"Hörst du mich, getrener Knappe? Wann dies Herz nun ausgeschlagen, In der Dame von Fapel Sollt du es hinübertragen."

In geweihter fühler Erde Wird der edle Leib begraben; Rur das Gerz, das mude Gerz Soll noch feine Ruhe haben. Schon in einer goldnen Urne Liegt es, wohl einbalfamieret, Und zu Schiffe steigt der Diener. Der es sorgsam mit sich führet.

Stürme brausen, Wogen schlagen, Blibe zuden, Maste splittern, Angulich flopsen alle Herzen, Gines nur ist ohne Zittern.

Golden strahlt die Sonne wieder, Frankreiche Küfte glänzet drüben; Freudig schlagen alle Herzen, Eines nur ist still geblieben.

Schon im Walde von Kavel Schreitet rasch der Urne Träger, Plöhlich schallt ein lustig Horn Sammt dem Ruse wilder Jäger;

Aus den Büschen rauscht ein hirsch, Dem ein Pseil im herzen stedet, Bäumt sich auf und stürzt und liegt Bor dem Unappen hingestrecket.

Zieh! der Ritter von Fapel, Der das Wild ins Herz geschoffen, Sprengt heran mit Jagdgefolg' Und der Ruapp' ist rings umschloffen.

Nach dem blanken Goldgefäß Tasten gleich des Ritters Anechte, Doch der Anappe tritt zurück, Spricht mit vorgehaltner Rechte:

- "Dies ist eines Sängers Herz, Herz von einem frommen Streiter, Herz des Castellans von Coucu; Last dies Herz im Frieden weiter!
- "Scheidend hat er mir geboten: Wann dies Herz nun ausgeschlagen, Zu der Dame von Fapel Soll' ich es hinübertragen."
- "Jene Dame kenn' ich wohl,"
  Spricht ber ritterliche Jäger
  Und entreißt die goldne Urne
  Haftig dem erschrochnen Träger,
- Nimmt sie unter seinen Mantel, Neitet fort in finstrem Grolle, Hat so eng das todte Herz An das heiße, rachevolle.
- Ms er auf sein Schlost gekommen, Müssen sich die Röche schürzen, Müssen gleich den Hirsch bereiten Und ein seltnes Herze würzen;
- Dann, mit Blumen reich bestedet, Bringt man es auf goldner Schale, Als der Ritter von Fapel Mit der Dame sitt am Mable.
- Zierlich reicht er es der Schönen, Sprechend mit verliebtem Scherze: "Was ich immer mag erjagen, Euch gehört davon das Herze."

Wie die Dame kaum genossen, Hat sie also weinen mussen, Daß sie zu vergehen schien In den heißen Thränengussen.

Doch ber Ritter von Fapel
Spricht zu ihr mit wildem Lachen:
"Sagt man boch von Taubenherzen,
Daß sie melancholisch machen;

"Wie viel mehr, geliebte Dame, Das, womit ich euch bewirthe, Herz bes Castellans von Couch, Der so zärtlich Lieber girrte!"

Alls der Ritter dies gesprochen, Dieses und noch andres schlimme, Da erhebt die Dame sich, Spricht mit seierlicher Stimme:

"Großes Unrecht thatet ihr; Euer war ich ohne Banken, Aber solch ein Herz genießen Bendet leichtlich die Gedanken.

"Manches tritt mir vor die Seele, Was vorlängst die Lieder sangen; Der mir lebend fremd geblieben, Hat als Todter mich befangen.

"Ja, ich bin bem Tod geweihet, Jedes Mahl ist mir verwehret: Nicht geziemt mir andre Speise, Seit mich bieses Herz genähret. "Aber euch wünsch' ich zum Letten Milden Spruch des ewgen Nichters." Dieses alles ist geschehen Mit dem Gerzen eines Dichters.

## 4. Don Maffias.

Don Maffias aus Galicien, Mit dem Ramen ber Berliebte. Sag im Thurm zu Arjonilla,. Mlagend um die Trengeliebte. Einen Grafen reich und machtig Gab man jüngft ihr jum Genoffen Und ben vielgetreuen Gänger Sält man ferngebannt verschlossen. Traurig fang er oft am Gitter, Machte jeden Wandrer laufden, Theure Blätter, lieberreiche, Ließ er oft vom Teufter raufden. Db es Wandrer fortgesungen, Db es Winde hingetragen, Bohl vernahm die Beifigeliebte Ihres treuen Cangers Magen. 3br Gemahl, argwöhnisch spabend, Satt' es alles gut beachtet: "Muß ich vor dem Canger beben, Gelbst wann er im Rerfer schmachtet?".



Einsmals schwang er sich zu Pierde, Bohlgewaffnet wie zum Sturme, Sprengte nach Granadas Grenze Und zu Arjonillas Thurme. Don Dlaffias ber Berliebte Stand gerabe bort am Gitter, Cang jo glübend feine Liebe, Edlug jo zierlich feine Bitber. Bener bub fich in ben Bügeln, Buthvoll seine Lange schwingend: Don Maffias ift burchbobret; Wie ein Schwan verschied er fingend. Und ber Graf, bes Giege verfichert, Rehret nach Galicien wieber. Gitler Babu: es ftarb ber Canger, Doch es leben feine Lieber, Die burch alle fpanichen Reiche Tonevoll, geflügelt zieben; Andern find fie Philomelen, Jenem nur find fie Barpujen. Plöglich oft vom Freudenmable Saben fie ibn aufgeschrecket, Aus bem mitternächtgen Schlummer Wird er peinlich oft erwecket: In ben Garten, in ben Stragen Bort er Zithern bin und wieder, Und wie Geisterstimmen tonen Des Maffias Liebeslieber.



### 5. Dante.

ars ein Thor ber Stadt Florenz, Ober wars ein Thor ber Himmel, Draus am flarften Frühlingsmorgen Zog so sestliches Gewimmel? Rinder hold wie Engelschaaren, Reich geschmüdt mit Blumenfrangen, Bogen in bas Hosenthal Bu ben froben Teftestängen. Unter einem Lorbeerbaume Stand, bamale neunjährig, Dante, Der im lieblichsten ber Mabchen Seinen Engel gleich erfannte. Rauschten nicht bes Lorbeers 3meige, Von ber Frühlingeluft erschüttert? Rlang nicht Dantes junge Geele, Bon ber Liebe Sauch burchzittert? 3a, ihm ift in jener Stunde Des Gefanges Quell entsprungen; In Conetten, in Cangonen Ift die Lieb' ibm frub erflungen.



me



Als, zur Jungfrau hold erwachsen, Jene wieder ihm begegnet, Steht auch seine Dichtung schon Wie ein Baum, ber Blüthen reguet.

Aus dem Thore von Florenz Jogen dichte Schaaren wieder, Aber langfam, trauervoll, Bei dem Klange dumpfer Lieder.

Unter jenem schwarzen Tuch, Mit dem weißen Kreuz geschmücket, Trägt man Beatricen bin, Die ber Tod so früh gepflücket.

Dante faß in seiner Kammer, Einfam, still, im Abendlichte, Hörte fern die Gloden tönen Und verhüllte sein Gesichte.

In der Wälder tieffte Schatten Stieg der edle Sänger nieder; Gleich den fernen Todtenglocken Tönten fortan seine Lieder.

Aber in der wildsten Obe, Wo er gieng mit bangem Stöhnen, Ram zu ihm ein Abgesandter Von der hingeschiednen Schönen,

Der ihn führt' an treuer Hand Durch ber Hölle tieffte Schluchten, Wo sein irdscher Schmerz verstummte Bei bem Aublick ber Verfluchten. Bald zum felgen Licht empor Ram er auf ben bunkeln Wegen; Aus bes Paradieses Pforte Trat die Freundin ihm entgegen: Soch und höher schwebten beide Durch bes himmels Glanz und Wonnen, Sie, aufblident, ungeblenbet, Bu ber Sonne aller Sonnen, Er, die Augen hingewendet Rach ber Freundin Angesichte, Das, vertlärt, ibn ichauen ließ Abglang von bem eingen Lichte. Einem göttlichen Gedicht Sat er alles einverleibet Dlit fo ewgen Genergügen, Wie ber Blit in Felfen fdreibet. Ja, mit Jug wird biefer Ganger Ille ber Göttliche verebret, Dante, welchem irdiche Liebe Sich zu himmlischer verfläret.



En michigan michigan

.



# Liebeskingen.

I. Ect Embra.



# Liebesklagen.

## 1. Der Sinbent.

le ich einst bei Calamanca Arüb in einem Garten faß Und beim Echlag ber Nachtigallen Emfig im homerus las, Wie in glänzenden Gewanden Selena zur Zinne trat Und so herrlich sich erzeigte Dem trojanifchen Genat, Daß vernehmlich ber und jener Brummt' in feinen grauen Bart: "Solch ein Weib ward nie gegeben, Traun, fie ift von Götterart," Als ich fo mich gang vertiefet, Wußt' ich nicht, wie mir geschah: In Die Blatter fubr ein Weben, Daß ich ftaunend um mich fab. Auf benachbartem Baltone Welch ein Bunder ichaut' ich ba! Dort in glänzenden Gewanden Stand ein Beib wie Belena Und ein Granbart ihr gur Geite, Der jo feltjam freundlich that, Daß ich idwören mocht', er wäre Bon ber Troer bobem Rath.

Doch ich selbst ward ein Achäer, Der ich nun seit jenem Tag Bor dem festen Gartenhause, Einer neuen Troja, lag.

Um es unverblümt zu fagen, Manche Sommerwoch' entlang Kam ich dorthin jeden Abend Mit der Laut' und mit Gefang,

Mlagt' in manigfachen Weisen Meiner Liebe Qual und Trang, Bis zuleht vom hohen Gitter Süße Antwort niedertlang.

Solches Spiel mit Wort und Tönen Trieben wir ein halbes Jahr Und auch dies war nur vergönnet, Weil halb taub der Vormund war.

Hub er gleich sich oft vom Lager, Schlaflos, eifersüchtig bang, Blieben boch ihm unfre Stimmen Ungehört wie Sphärentlang.

Aber einst (die Nacht war schaurig, Sternlos, finster wie das Grab) Klang auf das gewohnte Zeichen Keine Antwort mir herab;

Mur ein alt zahnloses Fräulein Ward von meiner Stimme wach, Rur das alte Fräulein Echo Stöhnte meine Magen nach. Meine Schöne mar verichwunden, Leer die Zimmer, leer ber Saal, Leer ber blumenreiche Garten, Hings verodet Berg und Thal. Ach, und nie batt' ich erfahren Ihre Beimath, ihren Stand, Weil sie, beides zu verschweigen, Angelobt mit Mtund und Band. Da beschloß ich, sie zu suchen Hah und fern, auf irrer Jahrt: Den Homerus ließ ich liegen, Nun ich selbst Ulpsies ward, Nahm die Laute gur Gefährtin Und vor jeglichem Altan, Unter jedem Gitterfenster Frag' ich leif' mit Tonen an, Sing' in Stadt und Gelb bas Liedden, Das im Salamanter Thal Jeden Abend ich gefungen Meiner Liebsten jum Signal; Doch die Antwort, die ersehnte, Tönet nimmermehr und, ach, Nur bas alte Fraulein Echo Reift zur Qual mir ewig nach.

## 2. Der Jäger.

Als ich einsmals in den Wäldern Hinter einer Ciche ftand, Lauernd, oft mich vorwärts legend, Auch die Büchse schon zur Sand,

Da vernahm ich leichtes Rauschen Und mein Sühnerhund schlug an, Fertig hielt ich gleich die Büchse, Paßte mit gespanntem Sahn:

Sieh! da tam nicht Reh noch Hase, Kam ein Wild von schönrer Art, Trat ein Mägdlein aus den Büschen, Jung und frisch und lind und zart.

Jo von seltsamen Gewalten Ward ich plöglich übermannt, Daß ich saft vor eitel Liebe Auf die Schönste losgebrannt.

Immer geh' ich nun ben Fährten Dieses edeln Wildes nach Und vor seinem Lager steh' ich Jeden Abend auf der Wach'.

Um es unverblümt zu fagen, Bor der Lieblichsten Altan Steh' ich pflichtlich jeden Abend, Blide traurig still hinan;

Doch von folder ftummen Mage Wird ihr gleich die Zeit zu lang;. Lieder will sie, juße Weisen, Flötentöne, Lautentlang. Ach, das ist ein fünstlich Loden, Drin ich Waidmann nichts vermag, Nur den Ruchtsruf verstebend Und den schlichten Wachtelschlag.

## Bertran de Born.

Droben auf dem schrossen Steine Raucht in Trümmern Autasort Und der Burgherr steht gesesselt Bor des Königs Zelte dort: "Kamst du, der mit Schwert und Liedern Aufruhr trug von Ort zu Ort, Der die Kinder ausgewiegelt Gegen ihres Baters Wort?

"Steht vor mir, der sich gerühmet In vermeßner Prablerei. Daß ihm nie mehr, als die Hälfte Seines Geistes nöthig sei? Nun der halbe dich nicht rettet, Ruf den ganzen doch herbei, Daß er neu dein Schloß dir baue, Deine Retten brech' entwei!" "Bie du fagst, mein Herr und König, Steht vor dir Vertran de Vorn, Der mit einem Lied entssammte Perigord und Ventadorn, Der dem mächtigen Gebieter Stets im Auge war ein Dorn, Dem zu Liebe Königskinder Trugen ihres Vaters Zorn.

"Deine Tochter saß im Saale Festlich, eines Herzogs Braut, Und da sang vor ihr mein Bote, Dem ein Lied ich anvertraut, Sang, was einst ihr Stolz gewesen, Ihres Dichters Sehnsuchttaut, Bis ihr leuchtend Brautgeschmeide Ganz von Thränen war bethaut.

"Aus des Ölbaums Schlummerschatten Fuhr dein bester Sohn empor,
Als mit zorngen Schlachtgesängen
Ich bestürmen ließ sein Ohr:
Schnell war ihm das Noß gegürtet
Und ich trug das Banner vor,
Jenem Todespseil entgegen,
Ter ihn traf vor Montsorts Thor.

"Blutend lag er mir im Arme; Nicht ber scharse talte Stahl, Daß er sterb' in beinem Fluche, Das war seines Sterbens Qual. Strecken wollt' er dir die Nechte Über Meer, Gebirg und Thal; Als er beine nicht erreichet, Drückt' er meine noch einmal.

"Da, wie Autasort bort oben, Ward gebrochen meine Krast; Nicht die ganze, nicht die halbe Blieb mir, Saite nicht, noch Schast. Leicht hast du den Arm gebunden, Seit der Geist mir liegt in Hast; Nur zu einem Trauerliede Hat er sich noch ausgerafft."

Und der König senkt die Stirne: "Meinen Sohn hast du versührt, Hast der Tochter Herz verzaubert, Hast auch meines nun gerührt: Nimm die Hand, du Freund des Todten, Die, verzeihend, ihm gebührt! Weg die Fesseln! Deines Geistes Hab' ich einen Hauch verspürt."



In den Städten, in den Möstern Werden alle Gloden wach Und es schweigt die Meereswoge, Die noch kaum sich tobend brach, Und der Schiffer kniet am Ruber, Bis er leif' sein Ave sprach.

An dem Tage, da man feiert Der Gepriesnen Himmelsahrt, Wo der Sohn, den sie geboren, Sich als Gott ihr offenbart, Da in ihrem Heiligthume Wirkt sie Wunder mancher Art; Wo sie soust im Vild nur wohnet, Kühlt man ihre Gegenwart.

Bunte Kreuzessahnen ziehen Durch die Felder ihre Bahn; Mit bemalten Wimpeln grüßet Jedes Schiff und jeder Kahn; Auf dem Felsenpsade klimmen Waller, festlich angethan: Eine volle Himmelsleiter, Steigt der schrosse Berg hinan.

Doch den heitern Pilgern folgen Andre barfuß und bestaubt, Angethan mit harnen Hemden, Asche tragend auf dem Saupt; Solche finds, die der Gemeinschaft Frommer Christen find beraubt, Denen nur am Thor der Kirche Hinzufnieen ift erlaubt.

Und nach allen teuchet einer, Dessen Auge trostlos irrt, Den die Haare wild umflattern, Dem ein langer Bart sich wirrt; Einen Reis von rostgem Eisen Trägt er um ben Leib geschirrt, kletten auch um Arm' und Beine, Daß ihm jeder Tritt erklirrt.

Weil erschlagen er den Bruder Einst in seines Jornes Hast, Ließ er aus dem Schwerte schmieden Jenen Ring, der ihn umfaßt. Fern vom Herde, sern vom Hose Wandert er und will nicht Rast, Bis ein himmlisch Gnadenwunder Sprenget seine Kettenlast.

Trüg' er Sohlen auch von Eisen, Wie er wallet ohne Schuh, Lange hätt' er sie zertreten Und noch ward ihm nirgend Ruh'. Nimmer sindet er den Heilgen, Der an ihm ein Wunder thu'; Alle Gnabenbilder sucht er: Reines winft ihm Frieden zu.

Als nun der den Fels erstiegen Und sich an der Pjorte neigt, Tönet schon das Abendläuten, Dem die Menge betend schweigt. Nicht betritt sein Fuß die Hallen, Drin der Jungfrau Vild sich zeigt Farbenhell im Strahl der Sonne, Die zum Meere niedersteigt.

Welche Gluth ist ausgegossen Aber Wolfen, Meer und Flur! Blieb ber goldne himmel offen, Als empor die heilge suhr? Blübt noch auf den Rosenwolfen Ihres Jusies lichte Spur? Schaut die Reine selbst bernieder Aus dem glänzenden Azur?

Alle Pilger gebn getröstet: Nur der eine rührt sich nicht, Liegt noch immer an der Schwelle Mit dem bleichen Angesicht; Test noch schlingt um Leib und Glieder Lich der Fesseln schwer Gewicht: Aber frei ist schon die Seele, Schwebet in dem Meer von Licht.



Wo der eine Schatten siehet, Sieht der andre goldnes Licht; Wo dem einen Rosen lachen, Sieht der andre dürren Sand: Jedem ist das Elend finster, Jedem glänzt sein Baterland.

Friedlich rauscht die Bidassoa Zu der Herde Glodenklang, Aber im Gebirge dröhnet Anall auf Anall den Tag entlang Und am Abend steigt bernieder Eine Schaar zum Flußgestad, Unstet, mit zerriftner Fahne; Blut beträuselt ihren Pfad.

Auf der Bidassoabrücke Lehnen sie die Büchsen bei, Binden sich die frischen Wunden, Zählen, wer noch übrig sei; Lange harren sie Vermister, Doch ihr Häuflein wächset nicht; Einmal wirbelt noch die Trommel Und ein alter Kriegsmann spricht:

"Rollt die Fahne benn zusammen, Die der Freiheit Banner war! Nicht zum ersten Male wandelt Diesen Grenzweg ihre Schaar, Nicht zum ersten Male sucht sie Eine Freistatt in der Fern'; Doch sie zieht nicht arm an Ehre, Zieht nicht ohne günstgen Stern:

"Der von vorgen Freiheitskämpfen Mehr, als einer, Narben führt, Heute, da wir alle bluten, Mina, bliebst du unberührt. Ganz und heil ist uns der Retter, Noch verbürgt ist Spaniens Glück. Schreiten wir getrost hinüber! Einst noch kehren wir zurück."

Mina rafft sich auf vom Steine (Müde saß er dort und still), Blickt noch einmal nach den Vergen, Wo die Sonne sinken will; Seine Hand, zur Brust gehalten, Demmt nicht mehr des Blutes Lauf: Auf der Bidassoabrücke Vrachen alte Wunden auf.

### Unftern.

Unstern, diesem guten Jungen, Hat es seltsam sich geschickt: Manches wär' ihm fast gelungen, Manches wär' ihm schier geglückt; Alle Glückesstern' im Bunde Hätten weihend ihm gelacht, Wenn die Mutter eine Stunde Früher ihn zur Welt gebracht.

Waffenruhm und Heldenehre Hätten zeitig ihm geblüht; War doch in dem ganzen Heere Keiner so von Muth erglüht: Nur als schon in wilden Wogen Seine Schaar zum Sturme drang, Kam ein Vote hergestogen, Der die Friedenssahne schwang.

Nah ist Unsterns Hochzeitseier; Hold und sittig glübt die Brant: Sieh! da fommt ein reichrer Freier, Der die Eltern baß erbant.
Dennoch hätte die geraubte Ihn als Witwe noch beglückt, Wäre nicht der todtgeglandte Plöplich wieder angerückt.

Reich wär' Unstern noch geworden Mit dem Gut der neuen Welt, Hätte nicht ein Sturm aus Norden Noch im Port das Schiff zerschellt. Glüdlich war er selbst entschwommen (Einer Planke batt' ers Dank), Hatte schon den Strand erklommen, Glitt zurüd noch und versank.

In den Simmel sonder Zweisel Burd' er gleich gekommen sein, Liese nicht ein dummer Teusel Just ihm in den Weg hinein: Teusel meint, es sei die Seele, Die er eben bolen soll, Padt den Unstern an der Reble, Rennt mit ihm davon wie toll:

Da ericheint ein lichter Engel Rettend aus dem Rebeldust,
Donnert flugs den schwarzen Bengel In die tiefste Höllenklust,
Schwebt der goldnen himmelsserne
Wit dem armen Unstern zu:
Über gut und bose Sterne
Hührt er den zur ewgen Ruh'.

## Der Ring.

Es gieng an einem Morgen Ein Ritter über die Au; Er dacht' in bangen Sorgen An die allerschönste Frau:

"Mein werthes Ringlein golden, Verkunde du mir frei! Du Pfand von meiner Golden, Wie steht es mit ihrer Treu?"

Wie ers betrachten wollte, Vom Finger es ihm sprang; Das Ringlein hüpft' und rollte Den Wiesenrain entlang.

Er will mit schnellen Sanden Es haschen auf der Au, Doch goldne Blumen ihn blenden Und Gräfer, betropft von Than.

Ein Fall es gleich erlauschte, . Der auf der Linde saß; Bom Wipfel er niederrauschte, Er bolt' es aus dem Gras.

Mit mächtigem Gefieder Er in die Luft fich schwang; Da wollten seine Brüder Ihm rauben den goldnen Fang. Doch feiner gewanns von allen, Das Ringlein fiel aus der Höb'; Der Ritter fab es fallen In einen tiefen Sec.

Die Fischlein hüpften munter, In haschen ben goldnen Tand; Das Ringlein sank hinunter, Bis es ben Bliden schwand.

"O Minglein, auf den Triften Da äffen dich Gras und Blum'; O Minglein, in den Lüften Da tragen die Bögel dich um;

"O Ringlein, in Wassers Grunde Da haschen die Fische dich frei: Mein Ninglein, ist das die Kunde, Die Kunde von Liebchens Tren?"



Bersunken dort am Waldeshange,
Sein Name selbst verschollen lange;
Denn seit nicht mehr die Thürme ragen,
Vergieng nach ihm der Wandrer Fragen.
Doch, schreckt dich nicht durch Waldes Dichte
Der Zweige Schlagen ins Gesichte:
Dort, wo des Beiles Schläge sallen,
Einsame Waldhornklänge hallen,
Dort kannst du Wundermähr' erfragen
Von Mauern, welche nicht mehr ragen,
Ja, sehest du im Mondenscheine
Dich auss versallene Gesteine,
So wird die Kund' auch unerbeten
Dir vor. die stille Seele treten.

Das zweite meines Dreivereines
Es scheint ein Schloß, doch ist es keines.
Du siehst vom hohen Bergesrücken
Es stolz im Sonnenstrahle bliden,
Mit Thürmen und mit Zinnen prangen,
Mit tiesem Graben rings umfangen,
Boll Heldenbilder aller Orte,
Zween Marmorlöwen an der Pforte;
Doch drinnen ist es bb' und stille,
Im Hose hohes Gras in Fülle,
Im Graben quillt das Wasser nimmer,
Im Haus ist Treppe nicht, noch Zimmer,
Mingsum die Epheuransen schleichen,
Zugvögel durch die Fenster streichen.

Dort fagen mit ber golbnen Rrone Boreinst die Herricher auf dem Throne; Von dort aus zogen einst die Helden, Bon benen bie Beschichten melben. Die Berricher rubn in Graberhallen, Die Belden find im Rampf gefallen. Berhallet war ber Burg Getümmel, Da juhr ein Keuerstrahl vom himmel: Der reiche Schat vergieng in Flammen, Gemach und Treppe fiel zusammen; Inwendig ward bas Schloß verheeret, Doch außen blieb es unversehret. Cobald erloich ber Ebeln Orben, Ift auch ihr Saus veröbet worden. Doch, wie noch die Geschichten melben Der Berricher Ramen und der Belden, So sieht man auch die Thurm' und Mauern Mit ihren Selbenbilbern bauern; Auch wird noch ferner manch Jahrhundert Das hobe Dentmal ichann verwundert Und jenes Schloß auf Berges Huden Bertlart im Connenftrahl erbliden.

Dann zwischen beiden in der Mitte Ein lustig Schlößlein steht das dritte: Richt stolz auf Berges Gipfel oben, Doch auf dem Hügel, sanst gehoben, Richt in des Waldes finstern Räumen, Doch unter frischen Blüthenbäumen;

Dit blanfen Dlauern, rothen: Biegeln', Mit Fenstern, Die wie Connen fpiegeln; Es ift zu flein für die Beschichte, Bu jung für Cagen und Gebichte. Doch ich, ber wohlbestellte Canger, Durch Gelb und Wald ber raiche Banger, 3ch forge redlich, baß nicht länger Das Schlößlein bleibe fonder Runde. Bur Morgen : und zur Abendstunde Umwandl' ich es mit meiner Laute, Und wenn bann Clelia, die trante, Uns Genfter tritt mit holbem Grugen, So will in mir die Soffnung fpriegen, Daß eine Runbe, brin Beschichte Sich schön verwoben mit Gebichte, Daß folde Runde bald beginne Bon Clelias und Cangers Minne.



Und als er war daheim, Ers in die Erde steckt, Wo bald manch neuen Keim Der milde Frühling weckt.

Der Graf getreu und gut Besucht' es jedes Jahr, Erfreute dran den Muth, Wie es gewachsen war.

Der herr war alt und laß; Das Reislein war ein Baum, Darunter oftmals faß Der Greis in tiesem Traum.

Die Wölbung hoch und breit Mit fanftem Rauschen mahnt Ihn an die alte Zeit Und an das serne Land.

Er wurzelt tief im Grunde Lom alten Kloserbau; Er wölbt sich statt des Taches Hinaus in Himmelsblau.

Weil des Gemäuers Enge Ihm Luft und Sonne nahm, So triebs ihn hoch und höher, Bis er zum Lichte kam.

Es ragen die vier Wände, Ms ob sie nur bestimmt, Den fühnen Wuchs zu schirmen, Der zu den Wolken klimmt.

Wenn dort im grünen Thale Ich einsam mich ergieng, Die Ulme wars, die hehre, Woran mein Sinnen hieng.

Wenn in dem dumpfen stummen Getrümmer ich gelauscht, Da hat ihr reger Wipfel Im Windesslug gerauscht.

Ich sah ihn oft erglühen Im ersten Morgenstrahl; Ich sah ihn noch erleuchtet, Wann schattig rings das Thal.

#### 361

Bu Wittenberg im Rlofter Buchs auch ein folcher Strauß Und brach mit Ricfenästen Zum Klausenbach hinaus.

D Strahl bes Lichts, du dringest Hinab in sede Gruft; D Geist der Welt, du ringest Hinauf in Licht und Luft.

### Münfterfage.

Am Münsterthurm, bem grauen, Da sieht man groß und klein Biel Ramen eingehauen; Gebuldig trägts ber Stein.

Einft klomm die luftgen Schneden Ein Musensohn beran, Sah aus nach allen Eden, Sub bann zu meißeln an:

Von seinem Schlage knittern Die hellen Funken auf; Den Thurm durchfährt ein Zittern Vom Grundstein bis zum Knauf; Da zudt in seiner Grube Erwins, des Meisters, Staub, Da hallt die Glodenstube, Da rauscht manch steinern Laub;

Im großen Bau ein Gähren, Als wollt' er wunderbar Aus seinem Stamm gebären, Was unvollendet war.

Der Rame war geschrieben, Bon wenigen gefannt; Doch ist er stehn geblieben Und längst mit Preis genannt.

Wer ist noch, der sich wundert, Daß ihm der Thurm erdröhnt, Dem nun ein halb Jahrhundert Die Welt des Schönen tönt?\*

<sup>\*</sup> Auf ber Plattform bes Strafburger Münfters fteht unter vielen auch Gothes Name von seinen alabemischen Jahren ber eingehauen.

# Das Ueh.

Es jagt' ein Jäger früh am Tag Ein Reh durch Wälder und Auen, Da fah er aus dem Gartenhag Ein rosig Mägdlein schauen.

Was ist geschehn bem guten Pferd? Hat es ben Fuß verlehet? Was ist geschehn bem Jäger werth, Daß er nicht mehr ruft und heßet?

Das Rehlein rennet immer noch über Berg und Thal so bange. Halt an, du seltsam Thierlein, doch! Der Jäger vergaß dich lange.



## Der weiße girich.

s giengen brei Jager wohl auf bie Birich, Gie wollten erjagen ben weißen Sirich.

Sie legten fich unter den Tannenbaum; Da hatten die drei einen seltsamen Traum.

#### Der erfte.

"Mir hat geträumt, ich flopf' auf den Busch; Da rauschte der Hirsch heraus, husch husch!"

#### Der zweite.

"Und als er sprang mit der Hunde Geklaff, Da brannt' ich ihn auf das Fell, piff paff!"

#### Der britte.

"Und als ich ben hirsch an ber Erde sah, Da stieß ich lustig ins horn, trara!"

So lagen fie ba und sprachen die brei: Da rannte ber weiße Girich vorbei

Und, ch' bie brei Jäger ihn recht gesehn, So mar er bavon über Tiefen und Bohn.

huich buich! piff paff! trara!

## Die Jagd von Winchefter.

König Wilhelm hatt' ein schweren Traum, Bom Lager sprang er auf, Wollt' jagen bort in Winchesters Wald, Nief seine Herrn zuhauf.

Und als sie kamen vor den Wald, Da hält der König still, Giebt sedem einen guten Pfeil, Wer jagen und birschen will.

Der König kommt zur hohen Sich', Da springt ein Hirsch vorbei; Der König spannt ben Bogen schnell: Doch die Sebne reißt entzwei.

Herr Titan befier treffen will, Herr Titan brückt wohl ab: Er schieft dem König mitten ins herz Den Pfeil, den der ihm gab.

Herr Titan fliehet durch den Wald, Flieht über Land und Meer, Er flieht wie ein gescheuchtes Wild, Find't nirgends Auhe mehr.

Prinz Heinrich ritt im Wald umber, Viel Neb' und Sasen er fand: "Wohl traf' ich gern ein edler Wild Mit dem Pseil von Königs Hand." Da reiten schon in ernstem Zug Die hohen Lords heran; Sie melden ihm des Königs Tod, Sie tragen die Kron' ihm an:

"Auf dieser trauervollen Jagd Euch reiche Beute ward: Ihr habt erjagt, gewaltger Herr, Den edeln Leopard."

## harald.

Bor seinem Heergesolge ritt Der kühne Held Harald; Sie zogen in des Mondes Schein Durch einen wilden Wald.

Sie tragen manch erkämpfte Fahn', Die hoch im Winde wallt, Sie singen manches Siegeslied, Das durch die Berge hallt.

Was rauschet, lauschet im Gebusch? Was wiegt sich auf dem Baum? Was senket aus den Wolken sich Und taucht aus Stromes Schaum?



Was wirft mit Blumen um und um? Was singt so wonniglich? Was tanzet durch der Krieger Reihn, Schwingt auf die Rosse sich?

Was kost so sanst und küßt so suß Und hält so lind umfaßt Und nimmt das Schwert und zieht vom Hoß Und läßt nicht Ruh' noch Rast?

Es ist der Elsen leichte Schaar; Hier hilft kein Widerstand: Schon sind die Krieger all dahin, Sind all im Fecenland.

Rur er, der beste, blieb zurück, Der kühne Helb Harald: Er ist vom Wirbel bis zur Sohl' In harten Stahl geschnallt.

All seine Krieger sind entrückt, Da liegen Schwert und Schild; Die Rosse, ledig ihrer Herrn, Sie gehn im Walde wild.

In großer Trauer ritt von dann Der stolze Held Harald; Er ritt allein im Mondenschein Bohl durch den weiten Wald. Vom Felsen rauscht es frisch und klar: Er springt vom Rosse schnell, Er schnallt vom Haupte sich den Helm Und trinkt vom kühlen Quell:

Doch, wie er kaum den Durst gestillt, Bersagt ihm Arm und Bein; Er muß sich sehen auf den Fels, Er nickt und schlummert ein.

Er schlummert auf bemselben Stein Schon manche hundert Jahr', Das Haupt gesenket auf die Brust, Mit grauem Bart und Haar.

Wann Blibe zuden, Donner rollt, Wann Sturm erbrauft im Wald, Dann greift er träumend nach dem Schwert, Der alte Held Harald.



MIIe.

Mädchen, komm zum Elsentanze! Komm im Monds und Sternenglanze! Zweite.

Traun, du bift ein leichtes Liebchen, Wiegst nicht über fünfzig Pfund, Sast ein lleines flinkes Tüßchen: Tanze mit uns in die Rund'!

Dritte.

Kannst wohl frei in Lüften schweben, Bis man eben drei gezählt, Stampfst zuweilen kaum ein wenig, Daß man nicht den Tact versehlt.

Mille.

Bürne nicht, du flinke Aleine! Tanze frisch im Mondenscheine! Bierte.

Trantes Liebchen, fannst du lachen? Weinst du gern im Mondenschein? Weine nur! so wirst du schmelzen, Bald ein leichtes Elschen sein.

gunfte.

Sprich! ist auch bein Fleiß zu loben? Ist der keine Arbeit fremd? Ist dein Brantbett schon gewoben? Spinnst du schon fürs Todtenhemd? Sechste.

Rennst du auch die große Lehre Bon der Butter und dem Schmalz? Spürst du in den Fingerspipen, Wie viel Pfeffer, wie viel Salz?

Liebchen, laß uns immer fragen! Darfft uns feine Antwort fagen. Siebente.

Haft du nichts auf dem Gewissen, Bie so manches arme Rind, Von verstohlnen süßen Küssen, Welches große Sünden sind?

Achte.

Over bift du schon ein Bräutchen? Hast 'nen Bräutigam so treu, Der dich darf spazieren führen Nachmittags von Eins bis Zwei?

Reunte.

Hast du einen Ring am Finger, Edwer von Gold, mit Stein geschmüdt? Das ist echte Lieb' und Treue, Wenn es recht am Finger drückt.

Bebnte.

Liebchen, bist noch immer bose? Sast du so ein hitig Blut? Mußt dir 's Zürnen abgewöhnen: Ift nicht für die Che gut.

Alle.

Liebchen; frifch jum Elfentange! Auf im Mond: und Sternenglange!



### Merlin der Wilde.

Mn Rarl Dager.

u sendest, Freund, mir Lieder Boll frischer Waldeslust,
Du regtest gerne wieder
Auch mir die Dichterbrust;
Du zeigst an schattger Halde
Mir den beschilften See,
Du lockest aus dem Walde
Jum Bad ein scheues Reb:

Db einem alten Buche Bring' ich die Stunden hin; Doch fürchte nicht, ich suche Mir trockne Blüthen drin! Durch seine Zeilen windet Ein grüner Psad sich weit Ins Feld hinaus und schwindet In Walbeseinsamkeit:

Da fist Merlin ber Wilde Am See auf moofgem Stein Und starrt nach seinem Bilde Im bunteln Widerschein; Er sieht, wie er gealtet Im trüben Weltgewühl;

During the market of the marke

hier in der Wildniß waltet 3hm neuer Kraft Gefühl:

Vom Grün, das um ihn thauet. Ist ihm der Blid gestärkt, Daß er vergangnes schauet Und künftiges ermerkt; Der Wald in nächtger Stunde Hat um sein Ohr gerauscht, Daß es in seinem Grunde Den Geist der Welt erlauscht.

Das Wild, das um ihn weilet, Dem stillen Gaste zahm, Es schrickt empor, enteilet, Weil es ein Horn vernahm. Von raschem Jägertrosse Wird er hinweggesührt Fern zu des Königs Schlosse, Der längst nach ihm gespürt:

"Gesegnet sei der Morgen, Der dich ins Haus mir bringt, Den Mann, der, uns verborgen, Den Thieren Weisheit singt! Wohl möchten wir ersahren, Was sene Sprücke werth, Die dich seit manchen Jahren Der Waldesschatten lehrt. "Nicht um ben Lauf ber Sterne Heb' ich zu fragen an: Um Aleinen prüft' ich gerne, Wie es um dich gethan. Du fommst in dieser Frühe Mir ein gerusner her: Du lösest ohne Mühe, Bovon das Haupt mir schwer:

"Dort, wo die Linden düstern, Bernahm ich diese Racht Ein Plandern und ein Flüstern, Wie wenn die Liebe wacht. Die Stimmen zu erkunden, Lauscht' ich hinab vom Wall; Doch, wähnt' ich sie gesunden, So schlug die Nachtigall.

"Nun frag' ich dich, o Meister, Wer bei den Linden war: Dir machen deine Geister Geheimes offenbar, Dir singts der Bögel Reble, Die Blätter sänselns dir. Sprich ohne Schen! verheble Nichts, was du schauest, mir!"

Der König steht umgeben Bon seinem Sofgefind';

Bu Morgen grüßt' ihn eben Sein rosenblühend Kind. Mertin, der unerschroden Den Kreis gemustert hat, Nimmt aus der Jungfrau Loden Sin zartes Lindenblatt:

"Laß mich bies Blatt dir reichen! Lies, Herr, was es dir sagt! Wem nicht an solchem Zeichen Genug, der sei befragt, Ob er in Königshallen Je Blätter regnen sah! Wo Lindenblätter fallen, Da ist die Linde nab.

"Du hast, v Herr, am Meinen Mein Wissen beut erprobt; Mög' es dir so erscheinen, Daß man es billig lobt! Löst' ich aus Einem Laube Dein Näthsel dir so bald, Viel größre löst (das glanbe!) Der dichtbelanbte Lald."

Der König steht und schweiget, Die Tochter glüht von Scham. Der stolze Seber steiget hinab, von wo er fam; Ein Sirich, den wohl er kennet, Harrt vor der Brücke sein Und nimmt ihn auf und rennet Durch Feld und Strom waldein.

Versunken lag im Moose Merlin, doch könte lang Aus einer Waldflust Schoose Noch seiner Stimme Klang. Auch dort ist längst nun Friede; Ich aber zweiste nicht, Daß, Freund, aus deinem Liede Merlin der Wilde spricht.

### Die Bildfäule des Bacchus.

Rallisthenes, ein Jüngling zu Athen,
Ram einst nach einer durchgeschwärmten Nacht,
Den welfen Ephenkranz ums wilde Haar,
Hintaumelnd in der Dämmerung, nach Haus,
Er selber, wie die Dämmrung, wüst und bleich.
Als nun der Diener nach dem Schlasgemach
Ihm leuchtet durch den hohen Säulengang,
Da tritt mit eins im vollen Facelschein
Des Bacchus göttlich Marmorbild hervor,
Von schöpserischer Meisterhand gesormt:

. S C. 111: 1022. - Chart a Especia 1 10 10 15 . a: dj#16. . [ " [ "] ( , oute mile Saar, . Lancier n., nab hans, Caram dig, nich und bleide. . Ta 2, 1 0 1. 1 \* 20 0 1. r. iona Errhingung. · Danmerfeld dater " The forhaid delicat



In Jugendfülle bebt fich bie Gestalt; Aus reichem, lang binwallendem Gelod Erglänzt bas feingewölbte Schulternpaar, Und unterm Schatten üppigen Geflechts Von Rebenlaub und ichwellender Traubenfrucht Erscheint bas runde blübende Gesicht. Erichroden fährt Rallisthenes zurud Bor der Erscheinung herrlichkeit und Glang; Ihm ist, als hatte mit dem Thyrjusstab Der Gott die Stirne ftrafend ibm berührt, Als sprache zürnend der belebte Mund: "Bas iputft du hier, bu wantenbes Weipenft, Erebicher Schatten, frajtlos, finnbetäubt? Du haft ben beilgen Ephen mir entweiht, Du nennest frevelnd meinen Briefter dich: Binweg von mir! Ich tenne beiner nicht. 3d bin die Fülle ichaffender Ratur, Die sich besonders in dem edeln Blut Der Rebe reich und göttlich offenbart. Will euer wuftes Treiben einen Gott, Co sucht ihn nicht auf sonnigem Weingebirg! Rein, sucht ihn brunten in des Sabes Racht!" Der Gott verftummt, der Fadel Licht erlischt: Der Jüngling ichleicht beschämt in sein Gemach, Er nimmt vom Saupt ben welfen Epheufrang Und ftill in des Gemuthes Innerstem Beschwöret er ein heiliges Gelübb'.



Da fließen so reine, So würzige Weine.

Um einer guten Predigt willen Hat' keiner sich vom Plat bewegt: Doch, gilt es, Gläser gut zu füllen, Dann sind die Bursche gleich erregt. "Auf, laßet uns wandern!" Rust einer dem andern.

Sie wandern rüstig mit dem Frühen; Bald steigt die Sonne drückend heiß, Die Zunge lechzt, die Lippen glühen Und von der Stirne rinnt der Schweiß: Da rieselt so helle Vom Felsen die Quelle.

Wie trinken sie in vollen Zügen! Doch als sie kaum den Durst gestillt, Bezeugen sie ihr Mißvergnügen, Daß hier nicht Wein, nur Wasser quillt: "O fades Getränke! O ärmliche Schwenke!"

In seine vielverwobnen Gange Nimmt jest ber Wald die Pilger auf; Da stehn sie plöstlich im Gedränge, Berworrnes Dickicht hemmt den Lauf: Sie irren, sie suchen, Sie zanken und fluchen. Derweil hat sich in finstre Wetter Die schwüle Sonne tief verhüllt; Schon rauscht der Regen durch die Blätter, Es zucht der Blitz, der Donner brüllt; Dann kommt es gestossen, Unendlich ergossen.

Bald wird der Forst zu tausend Inseln, Zahllose Ströme brechen vor; Hier hilft tein Toben, hilft tein Winseln: Er muß hindurch der edle Chor.

D gründliche Taufe! D töfiliche Traufe!

Bor Alters wurden Menschenkinder Berwandelt oft in Quell und Fluß: Auch unfre sieben arme Sünder Bedroht ein gleicher Götterschluß: Sie triesen, sie schwellen, Als würden sie Quellen.

So, mehr geschwommen, als gegangen, Gelangen sie zum Wald hinaus, Doch keine Schenke sehn sie prangen: Sie sind auf gradem Weg nach Saus: Schon rieselt so helle Vom Felsen die Quelle. Da ists, als ob sie rauschend spreche: "Billtommen, saubre Brüderschaar! Ihr habt geschmähet, thöricht Freche, Mein Wasser, das euch labend war: Nun seid ihr getränket, Daß ihr daran benket."

So kam es, daß die sieben Brüder Das Wasser fürchteten hinsort Und daß sie schwuren, niemals wieder Bu nennen das verwünschte Wort In keinerlei Weise, Richt laut und nicht leise.



Auch fänd' er Gerberg' und Gelaß Für Tenfel und für Dintenfaß, Denn alle Geister wandeln da), Hört, was zu Weinsberg jüngst geschah!

Der Bachter, ber bie Stadt bewacht, Gieng seinen Gang in jener Racht, In ber ein Jahr zu Grabe geht Und gleich ein andres aufersteht. Schon warnt bie Uhr gur Geisterzeit, Der Bachter fieht jum Ruf bereit: Da, zwischen Warnen, zwischen Schlag, Am Scheibeweg von Jahr und Tag Bort er ein Anarren, ein Gebraus: Genüber öffnet fich bas Baus, Es sinkt die Wand, im hohlen Raum Erhebt fich ftolz ein Kelterbaum Und um ihn breht in vollem Schwung Sich jauchzend, glühend alt und jung Und aus ben Höhren, purpurbell, Vollblütig springt des Mostes Quell; Gin sausend Mühlrad tobt ber Reibn, Die Schaufeln treibt ber wilbe Wein. Der Wächter weiß nicht, wie er thu', Er fehrt sich ab, ben Bergen gu: Doch ob ber bunkeln Stadt berein Erglänzen die in Mittagsschein; Des Berbstes goldner Connenstaub

Umwebt ber Reben üppig Laub. Und aus dem Laube blinkt hervor Der Wingerinnen bunter Chor; Den Trägern in ben Furchen all Bächst übers haupt der Trauben Schwall; Die Treterfnaben fieht man faum, Co fpritt um fie ber eble Schaum; Belächter und Gefang erschallt, Die Pritiche klaticht, ber Puffer knallt. Bobl fentt die Conne jest ben Lauf, Doch rauschen Feuergarben auf Und werfen Sterne groß und licht Dem Abendhimmel ins Geficht. Da bröhnt ber hammer bumpf und schwer Iwölfmal vom grauen Rirchthurm ber: Der Jubel schweigt, ber Glang erlischt, Die Relter ist hinweggewischt Und aus ber stillen Rammer nur Glimmt eines Lampchens lette Epur. Der Wächter aber singet schon Das neue Jahr im alten Ton, Doch flieget ibm, wie Sonigseim, Bum alten Spruch manch neuer Reim. Er fündet froh und preiset laut, Was ihm bie Wundernacht vertraut; Denn wann die Beiftertelter ichafft, Ift guter Berbft unzweifelhaft.

Da klopfts ihm auf die Schulter facht, Es ist tein Geist der Mitternacht; Ein Zechgesell, der teinen glaubt, Begrüßt ihn, schüttelnd mit dem haupt: "Der Most in deiner Kelter war Vom alten, nicht vom neuen Jahr."





Ein Kaufzug, hat er vernommen, Wird frühe vorüberkommen.

Sie waren geritten ein kleines Stück, Da sprach er: "Neitknecht, reite zurück! Die Handschuh' hab' ich vergessen Auf ber Bahre, da ich gesessen "

Der Neitfnecht kam zurück so bleich: "Die Handschuh" hole der Teusel euch! Es sitt ein Geist auf der Bahre; Es starren mir noch die Haare.

"Er hat die Handschuh' angethan Und schaut sie mit seurigen Augen an, Er streicht sie wohl auf und nieder; Es beben mir noch die Glieder."

Da ritt ber Junter zurud im Flug; Er mit dem Geiste sich tapfer schlug, Er hat den Geist bezwungen, Seine Handschuh' wieder errungen.

Da sprach ber Geist mit wilder Gier: "Und läßt du sie nicht zu eigen mir, So leihe mir auf ein Jährlein Das schmude schmeidige Bartein!" "Ein Jährlein ich sie dir gerne leib', So fann ich erproben des Teusels Treu'; Sie werden wohl nicht zerplaten An deinen dürren Tapen."

Rechberger iprengte von bannen stolz; Er streifte mit seinem Anccht im Holz. Der Hahn hat ferne gerusen, Da hören sie Pferdehusen.

Dem Junker hoch bas Herze schlug; Des Weges kam ein schwarzer Zug Bermummter Rittersleute (Der Junker wich auf die Seite)

Und hinten trabt noch einer baber, Ein ledig Räpplein führet er, Mit Sattel und Zeug fraffieret, Mit schwarzer Dede gezieret.

Mechberger ritt heran und frug: "Sag' an! wer sind die Herren vom Zug? Sag' an, traut lieber knappe! Wem gehört der ledige Nappe?"

"Dem treuesten Diener meines Herrn: Rechberger nennt man ihn nah und fern. Ein Jährlein, so ist er erschlagen, Dann wird das Räpplein ihn tragen." Der schwarze ritt den andern nach. Der Junker zu seinem Anechte sprach: "Weh mir! vom Roß ich steige: Es geht mit mir zur Neige.

"Ift dir mein Rößlein nicht zu wild Und nicht zu schwer mein Degen und Schild, Nimms hin dir zum Gewinnste Und brauch' es in Gottes Dienste!"

Rechberger in ein Kloster gieng: "Herr Abt, ich bin zum Mönche zu ring, Doch möcht' ich in tieser Reue Dem Kloster dienen als Laie."

"Du bift gewesen ein Reitersmann, Ich seh' es bir an den Sporen an; So magst du der Pferde walten, Die im Rosterstalle wir halten."

Am Tag, ba selbiges Jahr sich schloß. Da kaufte ber Abt ein schwarz wild Roß; Rechberger sollt' es zäumen, Doch es that sich stellen und bäumen;

Es schlug den Junker mitten aufs herz, Daß er sank in bitterem Todesschmerz. Es ist im Walde verschwunden; Man hats nicht wieder gesunden. Um Mitternacht an Junkers Grab Da stieg ein schwarzer Reitknecht ab, Einem Nappen hält er die Stangen; Neithandschuh' am Sattel hangen.

Rechberger stieg aus dem Grab herauf, Er nahm die Handschuh' vom Sattelknauf, Er schwang sich in Sattels Mitte; Der Grabstein diente zum Tritte.

Dies Lied ist Junkern zur Lehr' gemacht, Daß sie geben auf ihre handschuh' Acht Und baß sie sein bleiben lassen, In der Nacht am Wege zu passen.





Continue of the continue of th

Is toman aber We feer, where

### Der Graf von Greiers.

Der junge Graf von Greiers er steht vor seinem Haus, Er sieht am schönen Morgen weit ins Gebirg hinaus, Er sieht die Felsenhörner verklärt im goldnen Strahl Und dammernd mitten inne das grünste Alpenthal:

"D Alpe, grüne Alpe, wie ziehts nach dir mich hin! Beglückt, die dich befahren, Berghirt' und Sennerin! Dit sah ich sonst hinüber, empfand nicht Leid noch Lust, Doch heute dringt ein Sehnen mir in die tiefste Brust."

Und nah und naher klingen Schalmeien an sein Ohr: Die hirtinnen und hirten sie ziehn zur Burg empor Und auf des Schlosses Rasen hebt an der Ringeltanz, Die weißen Armel schimmern, bunt flattern Band und Kranz.

Der Sennerinnen jüngste, schlank wie ein Maienreis, Erfast die Hand bes Grasen, da muß er in den Areis; Es schlinget ihn der Reigen in seine Wirbel ein: "Hei, junger Graf von Greiers, gefangen mußt du sein."

Sie raffen ihn von hinnen mit Sprung und Reigenlieb, Zie tanzen durch die Dörfer, wo Glied fich reiht an Glied, Zie tanzen über Matten, sie tanzen durch den Wald, Bis fernhin auf den Alpen der helle Klang verhallt. Schon steigt ber zweite Morgen, ber britte schon wird tlar. Wo bleibt ber Graf von Greiers? Ist er verschollen gar? Und wieder sinkt zum Abend der schwülen Sonne Lauf: Da donnerts im Gebirge, da ziehn die Wetter auf.

Geborsten ist die Wolfe, der Bach zum Strom geschwellt, Und als mit jähem Strahle der Blitz die Nacht erhellt, Da zeigt sich in den Strudeln ein Mann, der wogt und ringt, Bis er den Aft ergriffen und sich ans User schwingt:

"Da bin ich, weggerissen aus eurer Berge Schooß; Im Tanzen und im Schwingen ergriff mich Sturmgetos; Ihr alle seid geborgen in Hütt' und Felsenspalt: Nur mich hat fortgeschwemmet des Wolfenbruchs Gewalt.

"Leb' wohl, du grüne Alpe mit deiner frohen Schaar! Lebt wohl, drei selge Tage, da ich ein Hirte war! D, nicht bin ich geboren zu solchem Paradies, Aus dem mit Blitesskamme des Himmels Jorn mich wies.

"Du frische Alpenrose, rühr' nimmer meine Hand! Ich fühls, die talte Woge sie löscht nicht diesen Brand. Du zauberischer Reigen, lod' nimmer mich hinaus! Nimm mich in deine Mauern, du öbes Grasenhaus!"

"Graf Cherstein, Hute bich fein! heut Nacht wird bein Schlößlein gefährbet fein."

"Ei," benket ber Graf, "Euer kaiserlich Gnaden, So habt ihr mich darum zum Tanze geladen!" Er sucht sein Roß, Läßt seinen Troß

Und jagt nach feinem gefährbeten Schloß.

Um Cherfteins Beste ba wimmelts von Streitern, Sie schleichen im Rebel mit haken und Leitern.

Graf Eberstein Grüßet sie sein, Er wirst sie vom Wall in die Gräben hinein.

Mile was See Grown Statistics on Manager of

Als nun der Herr Kaiser am Morgen gekommen, Da meint er, es seie die Burg schon genommen.

Doch auf dem Wall Tanzen mit Schall Der Graf und seine Gewappneten all:

"Herr Raifer, beschleicht ihr ein andermal Schlöffer, Thuts noth, ihr verstehet aufs Tanzen euch beger.

> Euer Töchterlein Tanzet so sein,

Dem foll meine Befte geöffnet fein."

Im Schloffe bes Grafen ba bebt fich ein Mingen, Mit Fadeln und Rerzen ein Sanzen und Springen. Graf Eberstein Führet den Reihn Mit des Kaisers holdseligem Töchterlein.

Und als er sie schwingt nun im bräutlichen Reigen, Da flüstert er leise (nicht kann ers verschweigen): "Schön Jungfräulein, Hüte dich sein! Heut Nacht wird ein Schlößlein gesährdet sein."

#### Schwäbische Kunde.

Alls Kaiser Rothbart lobesam
Zum heilgen Land gezogen kam,
Da mußt' er mit dem frommen Heer
Durch ein Gebirge wüst und leer.
Daselbst erhub sich große Noth:
Viel Steine gabs und wenig Brot
Und mancher deutsche Reitersmann
Hat dort den Trunk sich abgethan;
Den Pserden wars so schwach im Magen,
Kast mußt' der Reiter die Mähre tragen.
Nun war ein Herr aus Schwabenland
Von hohem Buchs und starter Hand;
Deß Rößlein war so trank und schwach,
Er zog es nur am Zaume nach;

Er batt' es nimmer aufgegeben Und fostets ibn bas eigne Leben. So blieb er bald ein gutes Stüd Sinter bem Seeresjug gurud; Da sprengten plötlich in die Quer Künfzig türkische Reiter baber. Die buben an, auf ibn zu ichießen, Nach ihm zu werfen mit ben Spießen. Der wadre Schwabe forcht' fich nit, Gieng seines Weges Schritt vor Schritt, Ließ sich ben Schild mit Pfeilen spiden Und that nur spöttlich um fich bliden, Bis einer, bem bie Zeit zu lang, Auf ihn ben frummen Cabel ichwang. Da wallt bem Deutschen auch sein Blut, Er trifft bes Türken Bjerd jo gut, Er baut ihm ab mit Einem Streich Die beiden Borberfuß' zugleich. Als er bas Thier zu Fall gebracht, Da faßt er erft sein Schwert mit Macht, Er schwingt es auf bes Reiters Hopf, hant burch bis auf ben Cattelfnopf, haut auch ben Sattel noch zu Studen Und tief noch in bes Pferbes Rücken; Bur Rechten sieht man wie gur Linken Einen balben Türken berunterfinken. Da padt bie andern falter Graus; Sie flieben in alle Welt hinaus Und jedem ifts, als wurd' ibm mitten

Durch Kopf und Leib hindurchgeschnitten.
Trauf kam des Wegs 'ne Christenschaar,
Die auch zurückgeblieben war;
Die saben nun mit gutem Bedacht,
Was Arbeit unser Held gemacht.
Bon denen hats der Kaiser vernommen.
Der ließ den Schwaben vor sich kommen;
Er sprach: "Sag' an, mein Nitter werth!
Wer hat dich solche Streich' gelehrt?"
Der Seld bedacht' sich nicht zu lang:
"Die Streiche sind bei uns im Schwang;
Sie sind bekannt im ganzen Neiche:
Man nennt sie halt nur Schwabenstreiche."

# Die Rache.

Der Unecht hat erstochen den edeln Geren, Der Unecht war' selber ein Nitter gern.

Er hat ihn erstochen im dunkeln Sain Und ben Leib versenket im tiesen Rhein;

Haf bes Herren Rof sich geschwungen frant.

Und als er sprengen will über die Brüd', Da stutet bas Roß und bäumt sich zurüd, Und als er die güldnen Sporen ihm gab, Da ichleuderts ihn wild in ben Strom hinab.

Mit Arm, mit Fuß er rudert und ringt, Der schwere Panzer ibn niederzwingt.

# Das Schwert.

Jur Schmiede gieng ein junger Held, Er hatt' ein gutes Schwert bestellt; Doch als ers wog in freier Hand, Das Schwert er viel zu schwer erfand.

Der alte Schmied ben Bart sich streicht: "Das Schwert ist nicht zu schwer noch leicht, Zu schwach ist euer Arm, ich mein'; Doch morgen soll geholsen sein."

"Nein, heut, bei aller Ritterschaft, Durch meine, nicht durch Feuers Kraft." Der Jüngling sprichts, ihn Kraft durchdringt: Das Schwert er boch in Lüsten schwingt.



## Siegfrieds Schwert.

Jung Siegfried war ein flolzer Anab', Gieng von bes Baters Burg herab,

Wollt' rasten nicht in Baters Haus, Wollt' wandern in alle Welt hinaus.

Begegnet' ihm manch Ritter werth Dit festem Schild und breitem Schwert.

Siegfried nur einen Steden trug; Das war ihm bitter und leid genug.

Und als er gieng im finstern Wald, Ram er zu einer Schmiede balb.

Da fah er Eisen und Stahl genug; Ein luftig Feuer Flammen schlug.

"D Meister, liebster Meister mein, Laf bu mich beinen Gesellen sein

"Und lehr' du mich mit Fleiß und Acht, Wie man die guten Schwerter macht!"

Siegfried ben hammer wohl schwingen tunnt, Er schlug ben Ambog in ben Grund; Er schlug, baß weit ber Wald erflang Und alles Eisen in Stüde sprang.

Und von der letten Gifenftang' Macht' er ein Schwert fo breit und lang:

"Nun bab' ich geschmiedet ein gutes Schwert, Run bin ich wie andre Ritter werth;

"Nun schlag' ich wie ein andrer Delb Die Riesen und Trachen in Wald und Feld."





Arau Berta saß in der Kelsenfluft, Sie flage ihr bitties voos, Alem Roland frielt' in freier Buft, Den Mage war nicht groß.

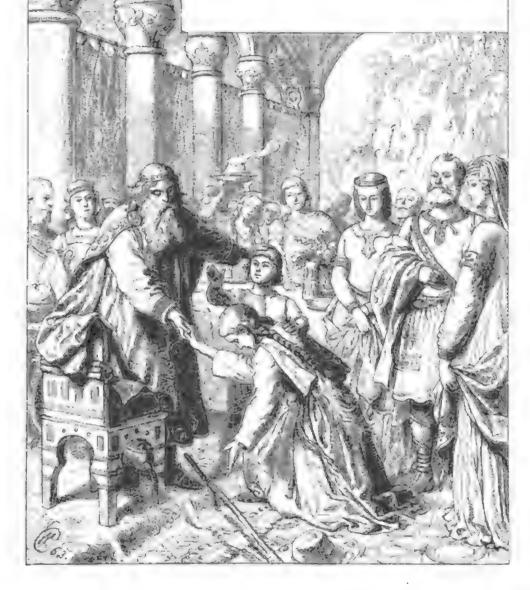

"O König Karl, mein Bruder hehr, O daß ich floh von dir! Um Liebe ließ ich Pracht und Ehr': Nun zürnst du schredlich mir.

"D Milon, mein Gemahl so süß, Die Fluth verschlang mir dich. Die ich um Liebe alles ließ, Nun läßt die Liebe mich.

"Alein Roland, du mein theures Rind, Nun Chr' und Liebe mir, Klein Roland, komm herein geschwind! Mein Trost kommt all von dir.

"Rlein Roland, geh zur Stadt hinab, Zu bitten um. Speif' und Trant! Und wer dir giebt eine fleine Gab', Dem wünsche Gottes Dant!"

Der König Karl zur Tafel saß Im goldnen Rittersaal; Die Diener liesen ohn' Unterlaß Mit Schüssel und Potal.

Von Flöten, Saitenspiel, Gesang Ward sedes Herz erfreut; Doch reichte nicht der helle Klang Zu Bertas Einsamkeit. Und draußen in des Hofes Kreis Da saßen der Bettler viel; Die labten sich an Trank und Speis' Mehr, als am Saitenspiel.

Der König schaut in ihr Gedrüng' Bohl durch die offne Thur, Da drudt sich durch die dichte Meng' Ein feiner Anab' herfür.

Des Anaben Kleid ist wunderbar, Bierfarb zusammengestückt; Doch weilt er nicht bei der Bettlerschaar, Herauf zum Saal er blickt.

Herein zum Saal klein Roland tritt, Als wärs sein eigen Haus; Er hebt eine Schüssel von Tisches Mitt' Und trägt sie stumm hinaus.

Der König denkt: "Was muß ich sehn? Das ist ein sondrer Brauch." Doch weil ers ruhig läßt geschehn, So laßens die andern auch.

Es frund nur an eine fleine Weil', Alein Roland fehrt in den Saal; Er tritt zum König hin mit Gil' Und faßt seinen Goldpotal. "Beida, halt an, du feder Wicht!" Der König ruft es laut; Alein Roland läßt den Becher nicht, Zum König auf er schaut.

Der König erst gar finster sab, Doch lachen mußt' er bald: "Du trittst in die goldne Halle da Wie in den grünen Wald;

"Du nimmst die Schüssel von Königs Tisch, Wie man Apsel bricht vom Baum; Du holst wie aus dem Bronnen srisch Meines rothen Weines Schaum."

"Die Bäurin schöpft aus bem Bronnen frisch, Die bricht die Apfel vom Baum; Meiner Mutter ziemet Wildbrat und Jisch, Ihr rothen Weines Schaum."

"Hit deine Mutter so edle Dam', Wie du berühmst, mein Rind, So hat sie wohl ein Schloß lustsam Und stattlich Hofgesind'.

"Sag' an! wer ist benn ihr Truchieß? Sag' an! wer ist ihr Schent?" "Meine rechte Hand ist ihr Truchses, Meine linte die ist ihr Schent." "Zag' an! wer find die Wächter tren?"
"Meine Augen blan allstund."
"Zag' an! wer ist ihr Sanger frei?"
"Ter ist mein rother Mund."

"Die Dam' bat wadre Diener, traum; Doch liebt fie sondre Livrei, Wie Regenbogen anzuschaum, Mit Farben mancherlei."

"Ich hab' bezwungen der Anaben acht Bon jedem Biertel der Stadt; Die baben mir als Zins gebracht Bierfältig Tuch zur Wat."

"Die Dame hat nach meinem Sinn Den besten Diener ber Welt. Sie ist wohl Bettlerkönigin, Die offne Tafel hält.

"So edle Dame darf nicht fern Bon meinem Hofe fein; Wohlauf, drei Damen! auf, drei Herrn! Rührt sie zu mir herein!"

Alein Roland trägt ben Becher ftint Hinaus zum Pruntgemach; Drei Damen auf des Könige Wint, Drei Ritter folgen nach. Es stund nur an eine kleine Weil' (Der König schaut in die Fern'), Da kehren schon zurück mit Eil' Die Damen und die Herrn.

Der König rust mit einem Mal: "Hilf, Himmel! seh' ich recht? Ich hab' verspottet im offnen Saal Wein eigenes Geschlecht.

"Hilf, Himmel! Schwester Berta, bleich, Im grauen Bilgergewand; Hilf, Himmel! in meinem Pruntsaal reich Den Bettelstab in der Hand."

Frau Verta fällt zu Füßen ihm, Das bleiche Frauenbild; Da regt sich plötlich der alte Grimm, Er blickt sie an so wild.

Frau Berta senkt die Augen schnell, Kein Wort zu reden sich traut; Klein Roland hebt die Augen hell, Den Öhm begrüßt er laut.

Da spricht der König in mildem Ton: "Steh auf, du Schwester mein! Um diesen deinen lieben Sohn Soll dir verziehen sein."



Digitized by Google





Das beste Aleinod bieser Welt Das sehlet uns noch immer: Dies Aleinod, hell wie Sonnenschein, Ein Riese trägts im Schilde sein Ties im Ardennerwalde."

Graf Nichard, Erzbischof Turpin, Herr Haimen, Naims von Baiern, Milon von Anglant, Graf Garin Die wollten da nicht feiern; Sie haben Stahlgewand begehrt Und hießen satteln ihre Pserd', Zu reiten nach dem Riesen.

Jung Roland, Sohn des Milen, sprach: "Lieb Vater, hört! ich bitte: Vermeint ihr mich zu jung und schwach, Daß ich mit Riesen stritte. Doch bin ich nicht zu winzig mehr, Euch nachzutragen euern Speer Zammt eurem guten Schilde."

Die sechs Genossen ritten bald Vereint nach den Arbennen, Doch als sie kamen in den Wald, Da thäten sie sich trennen. Roland ritt hinterm Vater ber; Wie wohl ihm war, des Gelden Speer, Des Helden Schild zu tragen! Bei Sonnenschein und Mondenlicht Streiften die kühnen Degen, Doch sanden sie den Riesen nicht In Felsen noch Gehegen. Bur Mittagsstund' am vierten Tag Der Herzog Milon schlasen lag In einer Eiche Schatten.

Moland sah in der Ferne bald Ein Bliben und ein Leuchten, Davon die Strahlen in dem Wald Die Hirsch' und Neh' aufscheuchten; Er sah, es kam von einem Schild, Den trug ein Riese groß und wild, Bom Berge niedersteigend.

Roland gedacht' im Herzen sein:
"Bas ist das für ein Schrecken!
Soll ich den lieben Bater mein
Im besten Schlas erwecken?
Es wachet ja sein gutes Pserd,
Es wacht sein Speer, sein Schild und Schwert,
Es wacht Roland der junge."

Roland bas Schwert zur Seite band, Herrn Milons starkes Wassen; Die Lanze nahm er in die Hand Und that den Schild aufrassen; Herrn Milons Roß bestieg er bann Und ritt erft fachte burch ben Tann Den Bater nicht zu weden.

Und als er kam zur Felsenwand, Da sprach der Ries' mit Lachen: "Was will doch dieser kleine Fant Auf solchem Rosse machen? Sein Schwert ist zwier so lang als er, Bom Rosse zieht ihn schier der Speer, Der Schild will ihn erdrücken."

Jung Roland rief: "Wohlauf zum Streit! Dich reuet noch dein Neden. Hab' ich die Tartsche lang und breit, Kann sie mich beser beden; Ein kleiner Mann, ein großes Pserd, Ein kurzer Arm, ein langes Schwert Muß eins dem andern helsen."

Der Riese mit der Stange schlug, Auslangend in die Weite; Jung Roland schwenkte schnell genug Sein Roß noch auf die Seite. Die Lanz' er auf den Riesen schwang, Doch von dem Wunderschilde sprang Auf Roland sie zurücke.

Jung Roland nahm in großer Saft Das Schwert in beibe Sande,

Der Riese nach dem seinen saßt', Er war zu unbehende; Mit flinkem Hiebe schlug Roland Ihm unterm Schild die linke Hand, Daß Hand und Schild entrollten.

Dem Riesen schwand der Muth dahin, Wie ihm der Schild entrissen; Das Meinod, das ihm Krast verlichn, Mußt' er mit Schmerzen missen. Zwar lies er gleich dem Schilde nach, Doch Roland in das Knie ihn stach, Daß er zu Boden stürzte.

Roland ihn bei den Haaren griff, Hieb ihm das Haupt herunter: Ein großer Strom von Blute lief Ins tiefe Thal hinunter; Und aus des Todten Schild hernach Roland das lichte Kleined brach Und freute sich am Glanze.

Dann barg ers unterm Aleide gut Und gieng zu einem Quelle; Da wusch er sich von Staub und Blut Gewand und Wassen helle. Zurücke ritt der jung' Noland Dahin, wo er den Bater sand Noch schlasend bei der Eiche. Er legt' sich an bes Baters Seit', Vom Schlase selbst bezwungen, Bis in der fühlen Abendzeit Herr Milon ausgesprungen: "Bach' auf, wach' auf, mein Sohn Roland! Nimm Schild und Lanze schnell zur Hand, Taß wir den Niesen suchen!"

Sie stiegen auf und eilten sehr, Zu schweisen in der Wilde; Noland ritt hinterm Vater her Mit dessen Speer und Schilde. Sie kamen bald zu jener Stätt', Wo Roland jüngst gestritten hätt; Der Niese lag im Blute.

Noland kanm seinen Augen glaubt', Als nicht mehr war zu schauen Die linke Hand, dazu das Haupt, So er ihm abgehauen, Nicht mehr des Niesen Schwert und Speer, Auch nicht sein Schild und Harnisch mehr, Nur Rumpf und blutge Glieder.

Milon besah den großen Rumpf: "Was ist das für 'ne Leiche? Man sieht noch am zerhaunen Stumpf, Wie mächtig war die Eiche: Das ist der Niese. Frag' ich mehr? Berichlafen hab' ich Sieg und Ehr', Drum muß ich ewig trauern."

Ju Nachen vor dem Schlosse stund Ter König Karl gar bange: "Sind meine Helden wohl gesund? Sie weilen allzu lange. Toch seh' ich recht, auf Königswort, So reitet Herzog Haimon dort, Des Niesen Haupt am Speere."

Horr Haimon ritt in trübem Muth; Und mit gesenktem Spieße Legt' er das Haupt, besprengt mit Blut, Dem König vor die Füße: "Ich fand den Kopf im wilden Hag Und fünfzig Schritte weiter lag Des Riesen Rumpf am Boden."

Bald auch der Erzbischof Turpin Den Riesenhandschuh brachte, Die ungefüge Hand noch drin; Er zog sie aus und lachte: "Das ist ein schön Reliquienstück: Ich bring' es aus dem Wald zurück, Fand es schon zugehauen."

Der Bergog Naims von Baierland Ram mit bes Riefen Stange:

"Schaut an, was ich im Walbe fand! Ein Wassen start und lange. Wohl schwis' ich von dem schweren Drud; Hei, bairisch Vier, ein guter Schluck, Soll' mir gar köstlich munden."

Graf Nichard kam zu Fuß daber, Gieng neben seinem Pferde; Das trug des Riesen schwere Wehr, Den Harnisch sammt dem Schwerte: "Wer suchen will im wilden Tann, Manch Wassenstüd noch finden kann; Ift mir zu viel gewesen."

Der Graf Garin that serne schon Den Schild des Riesen schwingen. "Der hat den Schild, deß ist die Kron', Der wird das Kleinod bringen." "Den Schild hab' ich, ihr lieben Herrn! "Das Kleinod hätt' ich gar zu gern, Dech das ist ausgebrochen."

Zulest that man Herrn Milon sehn, Der nach dem Schlosse lenkte; Er ließ das Rößlein langsam gehn, Das Haupt er traurig sentte. Roland ritt hinterm Bater her Und trug ihm seinen starken Speer Zusammt dem sesten Schilde. Doch wie sie kamen vor das Schloß Und zu den Herrn geritten, Macht' er von Baters Schilde los Die Zierrath in der Mitten: Das Riesenkleinod seht' er ein, Das gab so wundertlaren Schein Ms wie die liebe Sonne.

Und als nun diese helle Gluth Im Schilde Milons brannte, Da ries der König frohgemuth: "Heil Milon von Anglante! Der hat den Riesen übermannt, Ihm abgeschlagen Haupt und Hand, Das Meined ihm entrissen."

Herr Milon hatte sich gewandt,

Sah staunend all die Helle:
"Holand, sag' an, du junger Fant!

Wer gab dir das, Geselle?"

"Um Gott, Herr Bater, zürnt mir nicht,

Daß ich erschlug den groben Wicht,

Derweil ihr eben schliefet!"

## König Karls Aleerfahrt.

Der König Karl juhr über Meer Mit seinen zwölf Genossen, Zum heilgen Lande steuert' er Und ward vom Sturm verstoßen.

Da sprach ber kühne Helt Roland: "Ich kann wohl sechten und schirmen; Doch hält mir diese Kunst nicht Stand Vor Wellen und vor Stürmen."

Dann sprach Herr Holger aus Länemart: "Ich kann die Harse schlagen; Was hilft mir das, wenn also start Die Wind' und Wellen jagen!"

Herr Oliver war auch nicht frob; Er sah auf seine Wehre: "Es ist mir um mich selbst nicht so, Wie um die Alteclere."

Dann sprach der schlimme Ganelon (Er sprach es nur verstohlen): "Wär' ich mit guter Art davon, Möcht' ench der Teusel holen." Erzbischof Turpin seufzte sehr: "Wir sind die Gottesstreiter; Komm, liebster Deiland, über das Meer Und führ' uns gnädig weiter!"

. Graf Richard Dhnefurcht hub an: "Ihr Geister aus der Hölle, Ich hab' euch manchen Tienst gethan; Icht helft mir von der Stelle!"

Herr Naimes diesen Ausspruch that: "Schon vielen rieth ich hener, Doch suges Wasser und guter Nath Sind cft zu Schiffe theuer."

Da sprach der graue Herr Riol: "Ich bin ein alter Degen Und möchte meinen Leichnam wohl Dereinst ins Trodue legen."

Es war Herr Gui, ein Ritter sein, Der sieng wohl an zu singen: "Ich wollt', ich wär' ein Bögelein; Wollt' mich zu Liebchen schwingen."

Da sprach der edle Graf Garein: "Gott helf uns aus der Schwere! Ich trint' viel lieber den rothen Wein, Als Wasser in dem Meere." Herr Lambert iprach, ein Jüngling frisch: "Gott woll' uns nicht vergessen! Kb' lieber selbst 'nen guten Fisch, Statt daß mich Fische fressen."

Da sprach Gerr Gottsried lobesan: "Ich laß' mirs halt gesallen; Man richtet mir nicht anders an; Als meinen Brüdern allen."

Der Rönig Karl am Stener faß; Der hat fein Wort gesprochen, Er lentt bas Schiff mit sestem Maß, Bis sich ber Sturm gebrochen.



Den Tailleser; der dienet mir fromm und recht, Er treibt mein Rad und schürct mein Fener gut Und singet so hell; das höhet mir den Muth."

Da sprach der Tailleser: "Und war' ich frei, Biel bester wollt' ich dienen und singen dabei. Bie wollt' ich dienen dem Herzog hoch zu Pferd! Bie wollt' ich singen und klingen mit Schild und mit Schwert!"

Nicht lange, so ritt ber Tailleser ins Gesild Auf einem hoben Pferde mit Schwert und mit Schlo. Des Berzegs Schwester schaute rom Thurm ins Held; Sie sprach: "Dort reitet, bei Gott, ein stattlicher Belo."

Und als er ritt vorüber an Fräuleins Thurm, Da sang er bald wie ein Lüstlein, bald wie ein Sturm. Sie sprach: "Der singet, das ist eine herrliche Lust; Es zittert der Thurm und es zittert mein Herz in der Brust."

Der herzog Wilhelm suhr wohl über das Meer, Er suhr nach Engelland mit gewaltigem heer. Er sprang vom Schiffe, da siel er auf die hand; "Hei," rief er, "ich sass" und ergreise dich, Engelland!"

Als nun das Normannenheer zum Sturme schritt, Der edle Tailleser vor den Gerzog ritt: "Manch Jährlein hab' ich gesungen und Feuer geschürt, Manch Jährlein gesungen und Schwert und Lanze gerührt. "Und hab' ich ench gebient und gesungen zu Dank, Zuerst als ein Ruecht und dann als ein Ritter frank, So lagt mich bas entgelten am heutigen Tag! Bergönnet mir auf die Feinde den ersten Schlag!"

Der Tailleser ritt vor allem Normannenheer Auf einem hohen Pserde mit Schwert und mit Speer; Er sang so herrlich, das klang über Hastingsseld; Bon Noland sang er und manchem frommen Held.

Und als das Rolandslied wie ein Sturm erscholl, Da wallete manch Panier, manch Herze schwoll, Da brannten Mitter und Manuen von hohem Muth; Der Tailleser sang und schürte das Feuer gut.

Dann sprengt' er hinein und führte den ersten Stoß, Davon ein englischer Ritter zur Erde schoß; Dann schwang er das Schwert und führte den ersten Schlag, Davon ein englischer Ritter am Boden lag.

Normannen sabens, die harrten nicht allzu lang, Sie brachen herein mit Geschrei und mit Schilderklang. Dei, sausende Pseile, klirrender Schwerterschlag! Bis Harald siel und sein tropiges Heer erlag.

Herr Wilhelm stedte sein Banner aufs blutige Feld; Inmitten der Todten spannt' er sein Gezelt; Da saß er am Mahle, den goldnen Pokal in der Hand, Auf dem Hanpte die Königskrone von Engelland: "Mein tapfrer Taillefer, somm! trink mir Bescheid! Tu haft mir viel gesungen in Lieb' und in Leiv; Toch hent im Hastingsselde bein Sang und bein Klang Ter tonet mir in ben Ohren mein Leben lang."

## Das Nothhemd.

"Ich muß zu Feld, mein Töchterlein, Und bojes drant der Sterne Schein; Drum schaff du mir ein Nothgewand, Du Jungfrau, mit der garten Hand!"

"Mein Bater, willit du Schlachtgewand Bon eines Mägdleins schwacher Sand? Noch schlug ich nie ben barten Stabl, Ich spinn' und web' im Frauensaal."

"Ja, ipinne, Rind, in heilger Racht! Ten Kaben weih' ber böllischen Macht, Draus web ein hemde lang und weit! Das wahret mich im blutgen Streit."

In heilger Nacht im Bollmondschein Da spinnt die Maid im Saal allein. "In der Solle Namen!" spricht sie leis"; Die Spindel rollt in seurigem Kreis. Dann tritt sie an den Webestuhl Und wirst mit jager Sand die Spul'; Es rauscht und saust in wilder Sast, Als wöben Geisterbande zu Gast.

Als nun das Heer ausritt zur Schlacht, Da trägt der Bergog sondre Tracht: Mit Bildern, Zeichen, schaurig, fremd, Ein weißes, weites, wallendes hemd.

Ihm weicht ber Teind wie einem Geift. Wer bot' es ihm, wer stellt' ihn dreift, Un dem das harteste Schwert zerschellt, Bon bem ber Pfeil auf den Schützen preltt!

Ein Jüngling sprengt ihm vord Gesicht: "Halt, Würger, halt! Mich schreckt du nicht. Nicht rettet dich die Höllenkunft; Dein Werk ist todt, dein Zauber Dunft."

Sie treffen sich und treffen gut, Des Herzogs Nothhemd trieft von Blut; Sie hann und hann sich in den Sand Und seder flucht des andern Hand.

Die Tochter fleigt hinab ins Feld: "Wo liegt der herzogliche Held?" Sie find't die todeswunden zwei, Da hebt sie wildes Klaggeschrei. "Bift dus, mein Kind? Unselge Maid, Wie spannest du das falsche Kleid? Haft du die Hölle nicht genannt? War nicht jungfräulich deine Hand?"

"Die Hölle hab ich wohl genannt, Doch nicht jungfräulich war die Hand; Der dich erschlug, ist mir nicht fremd; So spann ich, weh, dein Todtenhemd."

## Das Glück von Edenhall.

Bon Sbenhall ber junge Lord Läßt schmettern Festtrommetenschall; Er hebt sich an bes Tisches Bord Und ruft in trunkner Gäste Schwall: "Nun her mit dem Glücke von Edenhall!"

Der Schenk vernimmt ungern ben Spruch, Des Haufes ältester Basall, Nimmt zögernd aus bem seidnen Tuch Das hohe Trinkglas von Krystall; Sie nennens das Glück von Ebenhall.

Darauf der Lord: "Dem Glas jum Preis Schent' rothen ein aus Bortugall!"

Digitized by Google

and the state of the contract of the contract

Beil garien Bur Est #5 . व दाप

Don't war the grahat "



Mit Händezittern gießt der Greis Und purpurn Licht wird überall; Es strahlt aus dem Glücke von Edenhall.

Da spricht der Lord und schwingts dabei: "Dies Glas von leuchtendem Arnstall Gab meinem Ahn am Quell die Tei; Drein schrieb sie: ""Rommt dies Glas zu Fall, Fahr wehl dann, o Glück von Edenhall!""

"Ein Kelchglas ward zum Loos mit Jug Dem freudgen Stamm von Edenhall; Wir schlürfen gern in vollem Zug, Wir läuten gern mit lautem Schall. Stoßt an mit dem Glücke von Edenhall!"

Erft klingt es milde, tief und voll Gleich dem Gesang der Nachtigall, Dann wie des Waldstroms laut Geroll; Zulest erdröhnt wie Donnerhall Das herrliche Glück von Edenhall.

"Zum Horte nimmt ein fühn Geschlecht Sich den zerbrechlichen Arnstall; Er dauert länger schon, als recht; Stoft au! Mit diesem frastgen Prall Bersuch' ich das Glüd von Edenhall." Und als das Trinkglas gellend springt, Springt das Gewöld' mit jähem Knall Und aus dem Riß die Flamme dringt; Die Gäste sind zerstoben all Mit dem brechenden Glücke von Edenball.

Ein stürmt ber Feind mit Brand und Mord, Der in der Nacht erstieg den Wall; Vom Schwerte fällt der junge Lord, Hält in der Hand noch den Arnstall, Das zersprungene Glück von Edenhall.

Am Morgen irrt ber Schenk allein, Der Greis, in ber zerstörten Hall'; Er sucht bes Geren verbrannt Gebein, Er sucht im grausen Trümmersall Die Scherben bes Glücks von Schenhall.

"Die Steinwand," fpricht er, "springt zu Stud, Die hohe Säule muß zu Kall, Glas ist ber Erde Stolz und Glud, In Splitter fällt der Erdenball Einst, gleich dem Glude von Edenhall."

# Der lehte Pfalzgraf.

Ich Pfalzgraf Göt von Tübingen Berkaufe Burg und Stadt Mit Leuten, Gülten, Feld und Wald; Der Schulden bin ich satt.

Iwei Rechte nur verfauf' ich nicht, Iwei Rechte gut und alt, Im Kloster eins mit schmuckem Thurm Und eins im grünen Wald.

Am Aloster schenkten wir uns arm Und bauten uns zu Grund, Dafür ber Abt mir süttern muß Den Habicht und den Hund.

Im Schönbuch um das Kloster her Da hab' ich das Gejaid; Behalt' ich das, so ist mir nicht Um all mein andres leid.

Und hört ihr Mönchlein eines Tags Nicht mehr mein Jägerhorn, Dann zieht das Glödlein, sucht mich auf! Ich lieg' am schattgen Born. Begrabt mich unter breiter Eich' Im grünen Bogelfang Und lest mir eine Jägermess! Die dauert nicht zu lang.

## Graf Cberhard der Hauschebart.

Ist benn im Schwabenlande verschollen aller Sang, Wo einst so hell vom Stausen die Nitterharse tlang? Und wenn er nicht verschollen, warum vergißt er ganz Der tapsern Väter Thaten, der alten Wassen Glauz?

Man lispelt leichte Liedchen, man spißt manch Sinngedicht, Man höhnt die holden Frauen, des alten Liedes Licht; Bo rüftig Heldenleben längst auf Beschwörung lauscht, Da trippelt man vorüber und schauert, wenn es rauscht.

Brich benn aus deinem Sarge, steig aus dem düstern Chor Mit deinem Geldensohne, du Rauschebart, hervor! \* Du schlugst dich unverwüstlich noch greise Jahr' entlang; Brich auch durch unfre Zeiten mit hellem Schwertesklang!

<sup>&</sup>quot; Graf Cherhard von Würtemberg, genannt ber Greiner, auch ber Raufcebart († 1892), und beffen Cohn Ulrich († 1888) find im Chor der Stiftetirche zu Stuttgart beigefest.



The Street , , , Es harr. Terr i : : Adams a Comment Ein a-201 10 That he has da maiser



### 1. Der ilberfall im Bilbbab.

In schönen Sommertagen, wann lau die Lüste wehn, Die Wälder lustig grünen, die Gärten blühend stehn, Da ritt aus Stuttgarts Thoren ein Held von stolzer Art, Graf Eberhard der Greiner, der alte Rauschebart.

Mit wenig Edelknechten zieht er ins Land hinaus; Er trägt nicht Helm noch Panzer, nicht gehts auf blutgen Strauß; Ins Wildbad will er reiten, wo heiß ein Quell entspringt, Der Sieche heilt und fräftigt, der Greife wieder jüngt.

Ju Hirfau bei dem Abte da kehrt der Ritter ein Und trinkt bei Orgelschalle den kühlen Alosterwein; Dann gehts durch Tannenwälder ins grüne Thal gesprengt, Wo durch ihr Felsenbette die Enz sich rauschend drängt.

Zu Wildbad an dem Markte da steht ein stattlich Haus; Es hängt daran zum Zeichen ein blanker Spieß heraus. Dort steigt der Graf vom Rosse, dort hält er gute Rast; Den Quell besucht er täglich der ritterliche Gast.

Wann er fich dann entkleidet und wenig ausgeruht Und sein Gebet gesprochen, so steigt er in die Fluth; Er seht sich stets zur Stelle, wo aus dem Felsenspalt Am heißesten und vollsten der edle Sprudel wallt.

Ein angeschoßner Eber, der sich die Bunde wusch, Verrieth voreinst den Jägern den Quell in Klust und Busch; Nun ists dem alten Recken ein lieber Zeitvertreib, Zu waschen und zu strecken den narbenvollen Leib. Da kommt einsmals gesprungen sein jüngster Ebelknab': "Herr Graf, es zieht ein Hause bas obre Thal herab, Sie tragen schwere Kolben, der Hauptmann sührt im Schild Ein Röslein roth von Golde und einen Eber wild."

"Mein Sohn, das sind die Schlegler, die schlagen frästig drein. Gieb mir den Leibrock, Junge! Das ist der Eberstein. Ich kenne wohl den Eber, er hat so grimmen Zorn; Ich kenne wohl die Nose, sie sührt so scharzen Dorn."

Da kommt ein armer Hirte in athemlosem Lauf: "Herr Graf, es zieht 'ne Rotte das untre Thal herauf, Der Hauptmann führt drei Beile, sein Ruftzeug glänzt und gleißt, Daß mirs wie Wetterleuchten noch in den Augen beißt."

"Das ist der Wunnensteiner, der gleißend Wolf genannt. Gieb mir den Mantel, Anabe! Der Glanz ist mir bekannt, Er bringt mir wenig Wonne, die Beile hanen gut. Bind mir das Schwert zur Seite! Der Wolf der lechzt nach Blut.

"Ein Mägdlein mag man schrecken, das sich im Bade schmiegt; Das ist ein lustig Recken, das niemand Schaden fügt; Wird aber übersallen ein alter Kriegesheld, Dann gilts, wenn nicht sein Leben, doch schweres Lösegeld."

Da spricht der arme Hirte: "Deß mag noch werden Rath; Ich weiß geheime Wege, die noch tein Mensch betrat; Rein Roß mag sie ersteigen, nur Geißen klettern dork. Wollt ihr sogleich mir solgen, ich bring' ench sicher sort." Sie flimmen durch das Didicht den steilsten Berg binan; Mit seinem guten Schwerte bant oft der Graf sich Babn. Wie berb das Flieben schmede, noch hatt' ers nie vermerkt; Viel lieber möcht' er sechten, das Bad hat ihn gestärtt.

In heiser Mittagestunde bergunter und bergauf; Schon muß der Graf sich lehnen auf seines Schwertes Knauf; Darob erbarmte ben Hirten bes alten hohen Herrn, Er nimmt ihn auf ben Rücken: "Ich thus von Herzen gern."

Da benkt der alte Greiner: "Es thut doch wahrlich gut, So sänftlich sein getragen von einem treuen Blut. In Fährden und in Nöthen zeigt erst das Bolk sich echt; Drum soll man nie zertreten sein altes gutes Recht."

Als drauf der Graf gerettet zu Stuttgart sitt im Saal, Heißt er 'ne Münze prägen als ein Gedächtnismal. Er giebt dem treuen hirten manch blankes Stück davon, Auch manchem herrn vom Schlegel verehrt er eins zum hohn.

Dann schickt er tüchtge Maurer ins Wildbad alsosort; Die sollen Mauern führen rings um den offnen Ort, Damit in fünstgen Sommern sich jeder greise Mann, Von Feinden ungefährdet, im Bade jüngen fann.

### 2. Die brei Konige gu Beimfen.

Drei Könige zu Beimsen, wer hatt' es je gedacht, Mit Rittern und mit Rossen, in Gerrlichteit und Bracht! Es sind die boben Saupter ber Schlegelbruderschaft; Sich Könige zu nennen, bas giebt ber Sache Kraft.

Da thronen fie beisammen und halten eifrig Rath, Bebeufen und besprechen gewaltge Waffenthat, Wie man ben stolzen Greiner mit Kriegsbeer überfällt Und beger als im Babe ihm jeden Schlich verstellt,

Wie man ihn bann verwahret und seine Burgen bricht, Bis er von allem Zwange die Edeln ledig spricht. Dann sahre wohl, Landfriede! bann, Lehndienst, gute Nacht! Dann ists der freie Nitter, der alle Welt verlacht.

Schon sant die Nacht hernieder, die Könge sind zur Unh'; Schon frähen sept die Hähne dem nahen Morgen zu; Da schallt mit scharsem Stoße das Wächterhorn vom Thurm. Wohlauf, weblauf, ihr Schläser! Das Hern verkündet Sturm.

In Nacht und Nebel brausen da wogt es wie ein Meer Und zieht von allen Seiten sich um das Städtlein her; Berhaltne Männerstimmen, verworrner Gang und Drang, Hufschlag und Rossessichnauben und dumpfer Waffentlang.

Und als das Frühroth leuchtet und als der Nebel sinkt, Hei, wie es da von Speeren, von Morgensternen blinkt! Des ganzen Gaues Bauern stehn um den Ort geschaart Und mitten balt zu Rosse der alte Rauschebart. Die Schlegler möchten schirmen bas Städtlein und bas Schloß, Sie wersen von den Thürmen mit Steinen und Geschoß. "Aur sachte!" ruft der Greiner, "Euch wird das Bad geheizt; Ausdampsen solls und qualmen, daß euchs die Augen beizt."

Rings um die alten Mauern ist Holz und Stroh gehäuft, In bunkler Nacht geschichtet und wohl mit Theer beträuft; Drein schießt man glühnde Pfeile; wie raschelts ba im Stroh! Drein wirft man seurge Kränze; wie flackerts lichterloh!

Und noch von allen Enden wird Vorrath zugeführt, Von all den rüftgen Bauern wird emfig nachgeschürt, Bis höher, immer höher die Flamme ledt und schweist Und schon mit luftgem Prasseln der Thürme Dach ergreist.

Ein Thor ist frei gelaßen; so hats der Graf beliebt. Dort hört man, wie der Riegel sich leise lose schiebt; Dort stürzen wohl verzweiselnd die Schlegler jest heraus? Nein, friedlich ziehts herüber als wie ins Gotteshaus.

Voran brei Schlegelfönge zu Fuß bemüthiglich, Mit unbedecktem haupte, die Augen unter sich; Dann viele herrn und Knechte, gemachsam, Mann für Mann, Daß man sie alle zählen und wohl betrachten kann.

"Willsomm!" so ruft der Greiner "willsomm in meiner Saft! Ich traf euch gut beisammen, geehrte Brüderschaft! So konnt' ich wieder dienen für den Besuch im Bad. Nur einen miss' ich, Freunde, den Wunnenstein; 's ist schad'." Ein Bäuerlein, das treulich am Feuer mitgesacht, Lehnt bort an seinem Spieße, nimmt alles wohl in Acht; "Trei Könige zu Heimsen," so schwollt es, "das ist viel; Erwischt man noch den vierten, so ists ein Kartenspiel."

### 3. Die Schlacht bei Rentlingen.

Bu Achalm auf dem Felsen da hauft manch tühner Nar, Graf Ulrich, Sohn des Greiners, mit seiner Nitterschaar; Wild rauschen ihre Flüge um Reutlingen die Stadt; Bald scheint sie zu erliegen, vom heißen Drange matt.

Doch plöblich einst erheben die Städter sich zu Nacht, Ins Urachthal hinüber sind sie mit großer Macht; Bald steigt von Dorf und Mühle die Flamme blutig roth; Die Herden weggetrieben, die Hirten liegen todt.

Herr Ulrich hats vernommen; er ruft im grimmen Zorn:. "In eure Stadt soll kommen kein Huf und auch kein Horn." Da sputen sich die Ritter, sie wappnen sich in Stahl, Sie beischen ihre Rosse, sie reiten stracks zuthal.

Ein Kirchlein stehet drunten, Sanct Leonhard geweiht, Dabei ein grüner Anger; der scheint beguem zum Streit. Sie springen von den Pferden, sie ziehen stolze Reihn, Die langen Spieße starren; wohlauf! wer wagt sich drein? Schon ziehn vom Urachthale die Städter fern herbei; Man hört der Männer Jauchzen, der Herden wild Geschrei, Man sieht sie fürder schreiten, ein wohl gerüstet Heer; Wie flattern stolz die Banner! wie bliben Schwert und Speer!

Nun schließ dich sest zusammen, du ritterliche Schaar! Bohl hast du nicht geahnet so dräuende Gesahr. Die übermächtgen Notten sie stürmen an mit Schwall, Die Nitter stehn und starren wie Fels und Mauerwall.

Bu Reutlingen am Zwinger da ist ein altes Thor; Längst wob mit dichten Ranken der Epheu sich davor. Man hatt' es schier vergessen; nun trachts mit einmal auf Und aus dem Zwinger stürzet gedrängt ein Bürgerhaus.

Den Rittern in den Ruden fällt er mit grauser Wuth; Heut will der Städter baden im heißen Ritterblut. Wie haben da die Gerber so meisterlich gegerbt! Wie haben da die Färber so purpurroth gefärbt!

Heut nimmt man nicht gesangen, heut geht es auf den Tod, Heut sprint das Blut wie Regen, der Anger blümt sich roth. Stets brängender umschlossen und wüthender bestürmt, Ist rings von Bruderleichen die Ritterschaar umthürmt.

Das Fähnlein ist verloren, Herr Ulrich blutet start; Die noch am Leben blieben, sind müde bis ins Mark. Da haschen sie nach Rossen und schwingen sich darauf, Sie hauen durch, sie kommen zur sesten Burg hinauf. "Ach Allm!" stöhnt' einst ein Ritter; ihn traf des Mörders Stoß; "Allmächtger!" wollt' er rusen; man hieß davon das Schloß. Herr Ulrich sinkt vom Sattel halbtodt, voll Blut und Qualm; Hätt' nicht das Schloß den Namen, man hieß' es jeht Achalm.

Wohl kommt am andern Morgen zu Neutlingen ans Thor Manch trauervoller Knappe, der seinen Herrn vertor. Dort auf dem Rathhaus liegen die Todten all gereiht; Man führt dahin die Knechte mit sicherem Geleit.

Dort liegen mehr denn sechzig so blutig und so bleich; Richt seder Knapp' erkennet den todten Herrn sogleich. Dann wird ein seder Leichnam von treuen Dieners Hand Gewaschen und gekleidet in weißes Grabgewand.

Auf Bahren und auf Wagen, getragen und geführt, Mit Eichenlaub befränzet, wies Helden wohl gebührt, So geht es nach dem Thore die alte Stadt entlang; Dumpf tönet von den Thürmen der Todtenglocken Klang.

Got Weißenheim eröffnet den langen Leichenzug. Er war es, der im Streite des Grasen Banner trug; Er hatt' es nicht gelaßen, bis er erschlagen war; Drum mag er würdig führen auch noch die todte Schaar.

Drei edle Grasen solgen, bewährt in Schildesamt, Von Tübingen, von Jollern, von Schwarzenberg entstammt. O Jollern, deine Leiche umschwebt ein lichter Kranz. Sahst du vielleicht noch sterbend dein Haus im fünftgen Glanz? Bon Sachsenheim zween Ritter, der Bater und der Sohn, Die liegen still beisammen in Lilien und in Mohn. Auf ihrer Stammburg wandelt von Alters her ein Geist, Der längst mit Klaggeberden auf schweres Unbeil weist.

Einst war ein herr von Lustnau vom Scheintob auserwacht; Er tehrt' im Leichentuche zu seiner Frau bei Nacht, Davon man sein Geschlechte die Todten hieß zum Scherz. hier bringt man ihrer einen, den traf der Tod ins herz.

Das Lied es folgt nicht weiter, des Jammers ist genug. Will jemand alle wissen, die man von dannen trug, Dort auf den Nathhaussenstern in Farben bunt und flar Stellt jeden Nitters Name und Wappenschild sich dar.

Als nun von seinen Bunden Graf Ulrich ausgeheilt, Da reitet er nach Stuttgart; er hat nicht sehr geeilt. Er trifft den alten Baker allein am Mittagsmahl; Ein frostiger Willsommen; sein Wort ertont im Saal.

Dem Vater gegenüber sitt Ulrich an den Tisch, Er schlägt die Augen nieder; man bringt ihm Wein und Fisch; Da faßt der Greis ein Messer und spricht kein Wort dabei Und schneidet zwischen beiden das Taseltuch entzwei.

#### 4. Die Döffinger Chlacht.

Am Ruheplat der Todten da pflegt es still zu sein, Man hört nur leises Beten bei Kreuz und Leichenstein. Zu Döffingen wars anders; bort scholl den ganzen Tag Der seste Kirchhof wider von Kampfruf, Stoß und Schlag.

Die Städter sind gekommen, der Bauer hat sein Gut Jum festen Ort gestüchtet und halts in tapfrer hut Mit Spieß und Karst und Sense treibt er den Angriff ab; Wer todt zu Boden sinket, hat hier nicht weit ins Grab.

Graf Eberhard der Greiner vernahm der Seinen Noth; Schon kommt er angezogen mit starkem Ausgebot, Schon ist um ihn versammelt der besten Ritter Kern, Bom edeln Löwenbunde die Grasen und die Herrn.

Da kommt ein reisger Bote vom Wolf von Wunnenstein: "Mein Herr mit seinem Banner will euch zu Dienste sein." Der stolze Graf entgegnet: "Ich hab' sein nicht begehrt; Er hat umsonst die Münze, die ich ihm einst verehrt."

Bald sieht Herr Ulrich drüben der Städte Schaaren stehn, Bon Reutlingen, von Augsburg, von Ulm die Banner wehn; Da brennt ihn seine Narbe, da gährt der alte Groll: "Ich weiß, ihr Übermüthgen, wovon der Kamm euch schwoll."

Er sprengt zu seinem Bater: "Heut zahl' ich alte Schuld; Wills Gott, erwerb' ich wieder die väterliche Huld. Nicht darf ich mit dir speisen auf Einem Tuch, du Held! Doch darf ich mit dir schlagen auf Einem blutgen Feld."

### Ediladit.

Arens und Leidenman. Wieres en ganzen Tag Rampirus.

den, der baner bir fem bar

di tato Love traffi er den di 1900. Len naveta l'indice nicht mort in

ert et den egan nát ferfem Kaflibet, en er skanne de theil nam be

The straight Peterrem Resident Den Westernen.

Aberd von ist ferr von Anner Wholehou Trenke fein "
En bei von der den von Alle babt fein bescheit.

Commen

Anger : Anger : Allen die Banner webn;
die Un : brt der alle (Frest) :
die Con der stamm end schwist ::



Sie steigen von ben Gaulen die Herrn vom Löwenbund, Sie stürzen auf die Feinde, thun sich als Löwen fund. Hei, wie der Löwe Ulrich so grimmig tobt und würgt! Er will die Schuld bezahlen, er hat sein Wort verbürgt.

Wen trägt man aus dem Rampje, bort auf den Eichenstumpf? "Gott sei mir Sünder gnädig!" Er stöhnts, er röchelts dumpf. D königliche Eiche, dich hat der Blis zerspellt; D Ulrich, tapfrer Nitter, dich hat das Schwert gefällt.

Da rust der alte Rede, den nichts erschüttern fann: "Erschreckt nicht! Der gesallen, ist wie ein andrer Mann. Schlagt drein! Die Feinde flieben." Er rusts mit Donnerlaut; Wie rauscht sein Bart im Winde! bei, wie der Eber haut!

Die Städter han vernommen das seltsam listge Wort. "Wer flicht?" so fragen alle; schon wantt es hier und dort. Das Wort hat sie ergrissen gleich einem Zauberlied, Der Gras und seine Ritter durchbrechen Glied auf Glied.

Was gleist und glänzt da droben und zuckt wie Wetterschein? Das ist mit seinen Reitern der Wolf von Wunnenstein. Er wirst sich auf die Städter, er sprengt sich weite Bucht, Da ist der Sieg entschieden, der Feind in wilder Flucht.

Im Erntemond geschah es; bei Gott, ein heißer Tag! Was da ber ebeln Garben auf allen Felbern lag! Wie auch so mancher Schnitter die Arme sinken läßt! Wohl halten diese Ritter ein blutig Sichelsest.

Noch lange traf ber Bauer, ber hinterm Pfluge gieng, Auf rosige Degenklinge, Speereisen, Banzerring; Und als man eine Linde zersägt und niederstreckt, Zeigt sich darin ein Harnisch und ein Geripp versteckt.

Als nun die Schlacht geschlagen und Sieg geblasen war, Da reicht der alte Greiner dem Wolf die Rechte dar: "Hab Dank, du tapfrer Degen, und reit mit mir nach Haus, Daß wir uns gütlich pflegen nach diesem harten Strauß!"

"Hei," spricht der Wolf mit Lachen, "gesiel euch dieser Schwant? Ich stritt aus Haß der Städte und nicht um euren Dank. Gut Nacht und Glück zur Reise! Es steht im alten Recht." Er sprichts und jagt von bannen mit Ritter und mit Anecht.

Bu Döffingen im Dorfe ba hat ber Graf die Nacht Bei seines Ulrichs Leiche, bes einzgen Sohns, verbracht; Er tniet zur Bahre nieder, verhüllet sein Gesicht; Ob er vielleicht im Stillen geweint, man weiß es nicht.

Des Morgens mit dem Frühsten steigt Eberhard zu Roß, Gen Stuttgart fährt er wieder mit seinem reisgen Troß; Da kommt des Wegs gelausen der Zussenhauser Hirt; "Dem Mann ists trüb zu Muthe; was der uns bringen wird?"

"Ich bring' euch bose Kunde: nächt ist in unsern Trieb Der gleißend Wolf gesallen, er nahm so viel ihm lieb." Da lacht der alte Greiner in seinen grauen Bart: "Das Wölslein holt sich Rochsleisch, das ist des Wölsleins Art." Sie reiten rüstig fürder; sie sehn aus grünem Thal Das Schloß von Stuttgart ragen, es glänzt im Morgenstrahl; Da kommt des Wegs geritten ein schmucker Edelknecht; "Der Unab' will mich bedünken, als ob er gutes brächt'."

"Ich bring' euch frohe Mähre: Glüd zum Urenkelein! Antonia hat geboren ein Knäblein hold und fein." Da hebt er hoch die Hände der ritterliche Greis: "Der Fink hat wieder Samen; dem Herrn sei Dank und Preis!"





Rein Sturm und auch fein Regen Berleidet' ihm den Gang.

Er trug ein Wamms von Leder Und einen Jägerhut Mit mancher wilden Feder, Das steht den Jägern gut; Es hieng ihm an der Seiten Ein Trinkgefäß von Buchs; Gewaltig konnt' er schreiten Und war von hobem Buchs.

Bohl hatt' er Anecht und Mannen Und hatt' ein tüchtig Noß, Gieng doch zu Fuß von dannen Und tieß dabeim den Troß. Es war sein ganz Geleite Ein Zagdspieß start und lang, An dem er über breite Waldströme fühn sich schwang.

Run hielt auf Hobenstausen Der deutsche Kaiser Haus.
Ter zog mit hellen Hausen Einsmals zu jagen aus; Er rannt' auf eine Hinde To beiß und hastig vor,
Taß ibn sein Jagdgesinde
Im wilden Forst verlor.

Bei einer fühlen Quelle Da macht' er endlich Halt; Gezieret war die Stelle Mit Blumen manigfalt. Hier dacht' er sich zu legen Zu einem Mittagschlaß, Da rauscht' es in den Hägen Und stand vor ihm der Graß.

Da hub er an zu schelten: "Treff' ich ben Nachbar hie? Zu Hause weilt er selten, Zu Hose kommt er nie. Man muß im Walbe streisen, Wenn man ihn sahen will; Man muß ihn tapser greisen, Soust hält er nirgends still."

Als drauf ohn' alle Fährde Der Graf sich niederließ Und neben in die Erde Die Jägerstange stieß, Da griff mit beiden Händen Der Kaiser nach dem Schaft: "Den Spieß muß ich mir pfänden, Ich nehm' ihn mir zu Hast.

"Der Spieß ift mir verfangen, Deß ich so lang begehrt;

Du sollst bafür empfangen Hier dies mein bestes Pferd. Richt schweisen im Gewälde Darf mir ein solcher Mann, Der mir zu hof und Felde Viel bester dienen fann."

"Herr Raiser, wollt vergeben!
Ihr macht das Herz mir schwer.
Last mir mein freies Leben
Und last mir meinen Speer!
Ein Pserd hab' ich schon eigen,
Für eures sag' ich Dank;
Ju Rosse will ich steigen,
Bin ich mal alt und frank."

"Mit dir ist nicht zu streiten, Du bist mir allzu stolz. Doch führst du an der Seiten Ein Trinkgefäß von Holz; Nun macht die Jagd mich dürsten, Drum thu mir bas, Gesell, Und gieb mir eins zu bürsten Aus diesem Wasserquel!"

Der Graf hat sich erhoben; Er schwentt den Becher flar, Er füllt ihn an bis oben, Hält ihn dem Kaiser dar. Der schlürft mit vollen Zügen Den fühlen Trank hinein Und zeigt ein solch Bergnügen, Als wars ber beste Wein.

Dann faßt ber schlaue Zecher .

Den Grasen bei ber Hand:
"Du schwenttest mir ben Becker Und fülltest ihn zum Rand,
Du hieltest mir zum Munde
Das labende Getränt;
Du bist von dieser Stunde
Des deutschen Reiches Schent."

# Das Singenthal.

Ter Herzog tief im Walde Am Fuß der Eiche saß, Alls singend an der Halde Ein Mägdlein Beeren las; Erdbeeren kühl und dustig Bot sie dem greisen Mann, Doch ihn umschwebte lustig Noch stets der Töne Bann.

"Mit beinem hellen Liebe," Go iprach er, "feine Magb., Ram über mich der Friede Nach mancher stürmschen Jagd. Die Beeren, die du bringest, Erzrischen wohl den Gaum, Doch singe mehr! Du singest Die Seel' in heitern Traum.

"Ertont an dieser Eiche Mein horn von Elsenbein, In seines Schalls Bereiche Ist all das Waldthal mein; So weit von jener Virke Dein Lied erklingt rundum, Geb' ich im Thalbezirke Dir Erb' und Eigenthum."

Noch einmal blies der Alte Zehn Horn ins Thal hinaus, In ferner Felsenspalte Betklangs wie Sturmgebraus; Dann sang vom Birkenhügel Des Mägdleins süßer Mund, Als rauschten Engelslügel Ob- all dem stillen Grund.

Er legt in ihre Sande Den Siegelring zum Pfand: "Mein Waidwerf hat ein Ende, Bergabt ist dir das Land." Da nickt ihm Dank die Holde . Und eilet froh waldaus; Sie trägt im Ring von Golde Den frischen Erdbeerstrauß.

Als noch des Hornes Brausen Gebot mit finstrer Macht, Da sah man Sber hausen In tieser Waldesnacht; Laut bellte dort die Meute, Vor der die Hindin sloh, Und siel die blutge Beute, Erscholl ein wild Halloh.

Doch seit bes Mägdleins Singen Ist ringsum Wiesengrün, Die muntern Lämmer springen, Die Kirschenhaine blühn, Festreigen wird geschlungen Im goldnen Frühlingsstrahl, Und weil das Thal ersungen, So heißt es Singenthal.

## Lerdenkrieg.

"Lerchen find wir, freie Lerchen, Wiegen uns im Sonnenschein, Steigen auf aus grünen Saaten, Tauchen in den himmel ein."

Tausend Lerchen schwebten singend Ob dem weiten ebnen Rieß, Daß ihr heller Ruf die Menschen Richt im Sause bleiben ließ.

Aus ber Burg vom Wallersteine Ritt der Graf mit seinem Sohn, Will für ihn die goldnen Sporen Holen an des Naisers Thron,

Freut sich bei dem Lerchenwirbel Schon der reichen Bogelbrut; Doch dem Junker ihm zur Seite Hüpft das Gerz von Nittermuth.

Aus der Stadt mit grauen Thürmen, Aus der Reichsstadt finstrem Thor In den goldnen Sonntagsmorgen Wandelt alt und jung hervor. Und ber junge Rottenmeister Führt zum Garten seine Braut, Pflüdet ihr bas erste Beilchen Bei ber Lerchen Jubellaut.

Diese lieben Lenzestage, Ach, sie waren schnell verblüht Und die schönen Sommermonde Waren auch so bald verglüht.

"Lerchen sind wir, freie Lerchen. Richt mehr lieblich ist es hier; Singen ist uns hier verleitet, Wandern, wandern wollen wir."

Abendlich im Herbstesnebel Ziehn die Bürger aus dem Thor, Breiten, richten still die Garne, Lauschen mit gespanntem Ohr.

Horch! es rauscht, die Lerchen kommen, Horch! es rauscht, ein mächtger Flug; Waffentlitrend in die Garne Sprengt und stampst ein reisger Zug.

Ruft der alte Graf vom Rosse: "Hilf, Maria, reine Magd! Hilf den Bürgerfrevel strasen, Der uns stört die Vogeljagd!" Ruft ber junge Rottenmeister: "Schwert vom Leber! Spieß herbei! Lerchen darf ein jeder fangen; Kleine Bögel die sind frei."

Als der grane Morgen bammert, Liegt der Junker todt im Feld, Aber ihm, aufs Schwert sich stützend, Erimmig, stumm der greise Held.

Zum erschlagnen Nottenmeister Beugt sich bort sein junges Weib, Mit den ausgelösten Loden Deckt sie seinen blutgen Leib.

Und noch einmal, eh fie ziehen, Steigen taufend Lerchen an, Flattern in ber Morgensonne, Schmettern, wie sie nie gethan:

"Lerchen find wir, freie Lerchen, Fliegen über Land und Fluth; Die uns fangen, würgen wollten, Liegen hier in ihrem Blut."



## Ver sacrum.

ls die Latiner aus Lavinium Nicht mehr dem Sturm der Feinde hielten Stand, Da hoben sie zu ihrem Heiligthum, Dem Speer des Mavors, slehend Blick und Hand.

Da sprach der Priester, der die Lanze trug: "Ench fünd' ich statt des Gottes, der euch grollt: ""Nicht wird er senden günstgen Bogelslug, Wenn ihr ihm nicht den Weibesrühling zollt.""

"Ihm sei der Frühling heilig!" ries das Heer, "Und was der Frühling bringt, sei ihm gebracht!" Da rauschten Fittiche, da klang der Speer, Da ward geworsen der Etruster Macht.

Und jene zogen heim mit Siegesenf, Und wo sie jauchzten, ward die Gegend grün; Feldblumen sproßten unter jedem Huf; Wo Speece streiften, sah man Baum' erblühn. Doch vor ber Beimath Thoren am Altar Da harrten schon zum sestlichen Empfang Die Frauen und ber Jungfraun helle Schaar, Befränzt mit Blüthe, welche heut entsprang.

Als nun verrauscht ber freudige Willfomm, Da trat ber Priester auf ben hügel, stieß Ins Gras ben beilgen Schaft, verneigte fromm Sein haupt und sprach vor allem Bolte bies:

"Seil bir, ber Sieg uns gab in Todesgraus! Was wir gelobten, bas erfüllen wir; Die Arme breit' ich auf bies Land hinaus Und weihe diesen vollen Frühling bir.

"Was jene Trift, die herdenreiche, trug, Das Lamm, das Zidlein flamme deinem Herd! Das junge Rind erwachse nicht dem Pflug Und für den Zügel nicht das muthge Pserd!

"Und was in jenen Blüthengarten reift, Was aus der Saat, der grünenden, gedeiht, Es werde nicht von Menschenhand gestreift, Dir sei es alles, alles dir geweiht!"

Schon lag die Menge schweigend auf ben Anien; Der gottgeweihte Frühling schwieg umber, So leuchtend, wie kein Frühling je erschien; Ein heilger Schauer waltet' ahnungschwer. Und weiter sprach der Priester: "Schon gesteit Wähnt ibr die Häupter, das Gelübd' vollbracht? Bergaßt ihr ganz die Satung alter Zeit? Habt ihr, was ihr gelobt, nicht vorbedacht?

"Der Blüthen Duft, die Saat im heitern Licht, Die Trift, von neugeborner Zucht belebt, Sind sie ein Frühling, wenn die Jugend nicht, Die menschliche, durch sie den Reigen webt?

"Mehr, als die Lämmer, sind dem Gotte wertb Die Jungfraun in der Jugend erstem Kranz; Wehr, als der Füllen auch, hat er begehrt Der Jünglinge im ersten Wassenglanz.

"D nicht umsonst, ihr Söhne, waret ihr Im Rampse so von Gottestrast durchglüht; D nicht umsonst, ihr Töchter, fanden wir Müdsebrend euch so wundervoll erblübt.

"Ein Volk haft du vom Fall erlöft, o Mars! Von Schmach der Knechtschaft hieltest du es rein Und willst dafür die Jugend Eines Jahrs; Nimm sie! Sie ist dir heilig, sie ist dein."

Und wieder warf das Bolt sich auf den Grund, Nur die geweihten standen noch umber, Bon Schönheit leuchtend, wenn auch bleich der Mund; Und heilger Schauer lag auf allen schwer. Noch lag die Menge schweigend wie das Grab, Dem Gotte zitternd, den sie erst beschwor; Da suhr aus blauer Luft ein Strahl herab Und traf den Speer und flammt' auf ihm empor.

Der Priester hob dahin sein Angesicht (Ihm wallte glänzend Bart und Silberhaar); Das Auge strahlend von dem Himmelslicht, Berkündet' er, was ihm eröffnet war:

"Nicht läßt der Gott von seinem heilgen Raub, Doch will er nicht den Tod, er will die Krast; Nicht will er einen Frühling welf und taub, Nein, einen Frühling, welcher treibt im Sast.

"Ans der Latiner alten Mauern soll Dem Ariegsgott eine fieue Pstanzung gehn; Aus diesem Lenz, inkräftger Keime voll, Wird eine große Zukunst ihm erstehn.

"Drum wähle jeder Jüngling sich die Braut! Wit Blumen sind die Loden schon befränzt; Die Jungfrau folge dem, dem sie vertrant! So zieht dahin, wo euer Stern erglänzt!

"Die Körner, beren Salme jest noch grun, Gie nehmet mit zur Aussaat in ber Fern'! Und von ben Bäumen, welche jest noch blühn, Bewahret ench ben Schöfling und ben Kern! "Der junge Stier pflug' euer Neubruchland! Auf eure Beiden führt das muntre Lamm! Das rasche Füllen spring' an eurer Hand, Für künftge Schlachten ein gesunder Stamm!

"Denn Schlacht und Sturm ist euch vorausgezeigt; Das ist ja bieses starten Gottes Recht, Der selbst in eure Mitte niedersteigt, Zu zeugen eurer Könige Geschlecht.

"In eurem Tempel haften wird sein Speer; Da schlagen ihn die Feldherrn schütternd an, Wann sie aussahren über Land und Meer Und um den Erdfreis ziehn die Siegesbahn.

"Ihr habt vernommen, was dem Gott gefällt. Geht hin, bereitet euch, gehorchet ftill! Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt; Das ift der Weihefrühling, den er will."

# Der Königssohn.

1

Der alte graue König fist Auf seiner Bater Throne; Sein Mantel glanzt wie Abendroth, Wie sinkende Sonn' die Krone.

"Mein erster und mein zweiter Sohn, Euch theil' ich meine Lande. Mein dritter Sohn, mein liebstes Kind, Quas laß' ich dir zum Pjande?"

"Gieb mir von allen Schäpen nur Die alte rostige Krone! Gieb mir drei Schiffe! so fahr' ich bin Und suche nach einem Throne."

2.

Der Züngling sieht auf bem Berbed, Sieht seine Schiffe fahren; Die Sonne strahlt, es spielt die Luft Mit seinen goldnen haaren. Das Ruber schallt, bas Segel schwillt, Die bunten Wimpel fliegen, Meerfrauen mit Gesang und Spiel Sich um die Riele wiegen.

Er spricht: "Das ist mein Rönigreich, Das frei und lustig streiset, Das um die träge Erde ber Auf blauen Tluthen schweiset."

Da ziehen finftre Wolten auf Mit Etnem und mit Gewitter, Die Blibe zuden aus ber Nacht, Die Masten springen in Splitter

Und Wogen frürzen auf bas Schiff, So wilde, Bergen gleiche; Berschlungen ift ber Königssehn Sammt seinem luftgen Reiche.

3.

Rifder.

Berjanten, webe, Maßt und Riel, Der Schiffer Ruf verschollen! Doch sieh! wer schwimmet bort berbei, Um ben die Wogen rollen? Er schlägt mit startem Arm die Fluth Und fürchtet die Wellen wenig, Trägt boch das Saupt mit goldner Aron', Er dünft mir wohl ein König.

Jüngling. Ein Rönigsjohn. Mir aber ist Die Heimath längst verloren. Erst hat die schwache Mutter mich, Die irdische, geboren;

Doch nun gebar die zweite Mutter, Das starte Mecr, mich wieder; In Riesenarmen wiegte sie Mich selbst und meine Brüder.

Die andern all ertrugens nicht; Mich brachte sie hier zum Strande, Zum Reiche wohl erfor sie mir All diese weiten Lande.

4.

Tiider.

Was ipahen bu nach der Angel Bom Morgen bis zur Racht Und hast mit aller Mühe doch Kein Tijchlein ausgebracht? Jüngling. Ich angle nicht nach Fischen; Ich sah in Meeresschacht, Wohl jeder Angel allzu tief, Viel königliche Pracht.

5)

Wie schreitet königlich ber Leu, Schüttelt bie Mabn' in bie Lüste! Er ruft sein Machtgebot Durch Wälber und Alüste;

Doch werb' ich ibn ftürzen Mit dem Speer in ftarker Hand, Um die Schultern mir schürzen Sein Gologewand.

Der Nar, ein König, schwebet auf, Er rauschet in Wonne, Will langen sich zur Kron' berab Die goldene Sonne;

Doch in den Wolfen boch Soll ihn faben und fpießen Mein geflügelter Pfeil, Daß er mir finte zu Füßen. Im Walde läuft ein wildes Pferd, Hat nie den Zaum gelitten, Goldfalb mit langer dichter Mähn', Echlägt Funken bei allen Tritten.

Der Königssohn er fangt es ein, hat sich barauf geschwungen; Es bläbt die Bruft und schwingt ten Schweif, Kommt wiehernd hergesprungen

Und alle horchen staunend auf, Die in den Thälern hausen; Sie hörens vom Gebirge her Wie Sturm und Donner brausen.

Da sprengt herab ber Königssohn, Umwallt vom Fell bes Lenen; Des wilden Rosses Mähne fleugt, Die Huse Fener streuen.

Da drängt sich alles Volk herzu Mit Jubel und Gesange: "Heil und! Er iste, ber Mönig iste, Den wir erharrt so lange."

7

Es fiebt ein hober schreffer Fels, Darum die Abler fliegen; Doch wagt sich feiner drauf herab, Den Drachen seben sie liegen.

In alten Mauern liegt er bort Mit seinem goldnen Ramme, Er rasselt mit ber Schuppenhaut, Er hauchet Tampf und Flamme.

Der Züngling ohne Schwert und Schild Ift fed hinaufgedrungen, ' Die Arme wirft er um die Schlang' Und halt sie fest umrungen.

Er füßt sie dreimal in den Schlund, Da muß der Zauber weichen; Er balt im Arm ein boldes Weib, Das schönnt' in allen Reichen.

Die berrliche gefrönte Braut Hat er am Herzen liegen Und ans den alten Trümmern ist Ein Königsschloß gestiegen. 8

Der König und die Königin Sie stehen auf dem Throne; Da glüht der Thron wie Morgenroth, Wie steigende Sonn' die Krone.

Biel ftolze Ritter fichn umber, Die Schwerter in ben Sanden; Sie können ihre Augen nicht Bom lichten Throne wenden.

Ein alter blinder Cänger sieht Un seine Sarf' gelehnet; Er fühlet, daß die Zeit erichien, Die er so lang ersehnet.

Und plöplich springt vom hohen Glanz Der Augen finstre Hülle; Er schaut hinauf und wird nicht satt Der Gerrlichkeit und Fülle.

Er greifet in fein Saitenspiel, Das ist gar hell ertlungen; Er hat in Licht und Seligfeit Sein Schwanenlied gefungen.

• • t (1/2) , : ~ 1,7.1 ... . . Admin 

## Des Sängers fluch.

Es stand in alten Zeiten ein Schloß so hoch und hehr, Weit glänzt' es über die Lande bis an das blane Meer, Und rings von dustgen Gärten ein blüthenreicher Kranz, Drin sprangen stische Brunnen in Regenbogenglanz.

Dort saß ein stolzer König, an Land und Siegen reich, Er saß auf seinem Throne so finster und so bleich; Denn was er sünnt, ist Schrecken, und was er blickt, ist Buth. Und was er spricht, ist Geißel, und was er schreibt, ist Mut.

Einst zog nach diesem Schlosse, ein edles Sängerpaar, Der ein' in goldnen Loden, ber andre grau von Haar; Der alte mit ber Harse ber saß auf schmudem Hoß, Es schritt ihm frisch zur Seite ber blübende Genoß.

Ter alte sprach zum jungen: "Run, sei bereit, mein Sohn! Dent unstrer tiessten Lieder, stimm' an den vollsten Ton! Nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz; Es gilt uns heut, zu rühren des Königs steinern Gerz."

Schon stehn die beiden Sanger im hohen Saulensaal Und auf dem Throne sitzen der König und sein Gemahl, Der König surchtbar prächtig wie blutger Nordlichtschein, Die Königin süß und milde, als blickte Vollmond drein.

## Des Sängers And

Es frand in alten Reifen ein Echtede do noch und behr, Weit geführt ist nicht die bande des an das blane Meer. Und vonn den dienem Burten ein blothenreicher Rrang, Dien, werengen werde handen in blogenbogenglang.

nu de, ein ibler Sängervaar,
ein andre gran von Haar;
ein ich ichmindem Roft.
ein begbende Genofi.

dang sei heren, mein Sobn!

... on den vollsten Ton!

... on den dand den Edymerz;

... on der Konig: Gemern Herz."

1990 Lenger im telent Zäufenfaal
 1900 ver Neue, med fem Gemakl,
 11 mie elenare Nerolionskem,
 200 als madie Bellinene trein.



Da schlug der Greis die Saiten, er schlug sie wundervoll, Daß reicher, immer reicher der klang zum Ohre schwoll; Dann strömte himmlisch belle des Jünglings Stimme vor, Des Alten Sang dazwischen wie dumpfer Geisterchor.

Sie singen von Lenz und Liebe, von selger goldner Zeit, Von Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligkeit, Sie singen von allem süßen, was Menschenbrust durchbebt, Sie singen von allem hohen, was Menschenherz erhebt.

Die Hönigs tropge Krieger sie bengen sich vor Gott; Die Königs tropge Krieger sie bengen sich vor Gott; Die Königin, zerflossen in Wehmuth und in Lust, Sie wirft den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.

"Ihr habt mein Bolf verführet; verlodt ihr nun mein Weib?" Der König schreit es wüthend, er bebt am ganzen Leib; Er wirft sein Schwert, das blibend des Jünglings Brust durchdringt, Draus statt der goldnen Lieder ein Blutstrabl hoch ausspringt.

Und wie vom Sturm zerstoben ist all ber Hörer Schwarm. Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm; Der schlägt um ihn ben Mantel und sest ihn auf bas Roß, Er bind't ihn aufrecht seste, verläßt mit ihm bas Schloß.

Doch vor dem hohen Thore da hält der Sängergreis, Da faßt er seine Garfe, sie, aller Harfen Preis, An einer Marmorfäule da hat er sie zerschellt; Dann ruft er, daß es schaurig durch Schloß und Gärten gellt: "Weh euch, ihr ftolzen Hallen! Nie tone füßer Mang Durch eure Räume wieder, nie Saite noch Gesang, Nein, Seufzer nur und Stöhnen und scheuer Stlavenschritt, Bis euch zu Schutt und Moder der Rachegeist zertritt!

"Weh euch, ihr duftgen Gärten im holden Maienlicht! Euch zeig' ich dieses Todten entstelltes Angesicht, Daß ihr darob verdorret, daß seder Quell versiegt, Daß ihr in fünstgen Tagen versteint, verödet liegt.

"Weh dir, verruchter Mörder, du Fluch des Sängerthumd! Umsonst sei all dein Ringen nach Kränzen blutgen Ruhms! Dein Name sei vergessen, in ewge Nacht getaucht, Sei wie ein lettes Röcheln in leere Luft verhaucht!"

Der Alte hats gerufen, ber himmel hats gehört, Die Mauern liegen nieder, die hallen find zerstört; Noch Gine hohe Gäule zeugt von verschwundner Pracht; Auch diese, schou geborsten, kann stürzen über Nacht.

Und rings statt duftger Gärten ein obes Heibeland, Kein Baum verstreuet Schatten, kein Quell durchdringt den Sand; Des Königs Ramen meldet kein Lied, kein Heldenbuch; Bersunken und vergessen. Das ist bes Sängers Fluch.



Da brunten in dem Grunde Da dämmert längst der Teich. Es liegt in ihm versunken Eine Krone stolz und reich; Sie läßt zu Racht wohl spielen Karsunkel und Sapphir; Sie liegt seit grauen Jahren Und niemand sucht nach ihr.



#### Cells Cod.

Grün wird die Alpe werden, Stürzt die Lawin' einmal; Ju Berge ziehn die Herden, Juhr erst der Schnee zuthal. Euch stellt, ihr Alpensöhne, Mit sedem neuen Jahr Des Eises Bruch vom Föhne Den Kampf der Freiheit dar.

Da braust der wilde Schächen Hervor aus seiner Schlucht Und Fels und Tanne brechen Bon seiner jähen Flucht. Er hat den Steg begraben, Der ob der Stänbe hieng, Hat weggespült den Knaben, Der auf dem Stege gieng.

Und eben schritt ein andrer Zur Brücke, da sie brach; Nicht stutt der greise Wandrer, Wirst sich dem Unaben nach, Fast ihn mit Aderschnelle, Trägt ihn zum sichern Ort; Das Kind entspringt der Welle, Den Alten reist sie fort. Doch als nun ausgestoßen Die Fluth den todten Leib, Da stehn um ihn, ergossen In Jammer, Mann und Weib; Uls tracht' in seinem Grunde Des Rothstock Felsgestell, Erschallts aus Einem Munde: "Der Tell ist todt, der Tell!"

War' ich ein Sohn der Berge, Ein Hirt am ewgen Schnee, War' ich ein feder Ferge Auf Uris grünem See Und trät' in meinem Harme Zum Tell, wo er verschied, Des Todten Haupt im Arme Spräch' ich mein Klagelied:

"Da liegst du eine Leiche, Der aller Leben war; Dir triest noch um das bleiche Gesicht dein greises Haar. Hier steht, den du gerettet, Ein Kind wie Milch und Blut; Das Land, das du entsettet, Steht rings in Alpengluth.

"Die Kraft berfelben Liebe, Die du dem Unaben trugft, Ward einst in dir zum Triebe, Daß du den Zwingherrn schlugst. Nie schlummernd, nie erschroden, War Netten stets dein Brauch, Wie in den braunen Loden, So in den granen auch.

"Wärft du noch jung gewesen, Als du den Anaben fiengst Und wärst du dann genesen, Wie du nun untergiengst, Wir hätten draus geschlossen Auf fünstger Thaten Ruhm; Toch schön ist nach dem großen Das schlichte Helbenthum.

"Dir hat bein Ohr geflungen Vom Lob, das man dir bot, Doch ist zu ihm gedrungen Ein schwacher Auf der Noth. Der ist ein Held der Freien, Der, wann der Sieg ihn tränzt, Noch glüht, sich dem zu weihen, Was frommet und nicht glänzt.

"Gefund bist du gekommen Bom Berk bes Zorns zurud. Im bulfereichen frommen Berließ bich erst bein Glud. Der himmel hat bein Leben Richt für ein Bolf begehrt; Für dieses Rind gegeben, War ihm bein Opser werth.

"Bo du den Bogt getroffen Mit deinem sichern Strahl, Dort steht ein Bethaus offen, Dem Strafgericht ein Mal; Doch hier, wo du gestorben, Dem Kind ein Heil zu sein, Hast du dir nur erworben Ein schmudlos kreuz von Stein.

"Weithin wird lobgesungen, Wie du dein Land besreit; Bon großer Dichter Zungen Bernimmts noch späte Zeit; Doch steigt am. Schächen nieder Ein hirt im Abendroth, Dann hallt im Felsthal wieder Das Lied von beinem Tod."

# Die Glockenhöhle.

Ich weiß mir eine Grotte, Gewölbt mit Bergfrystalle; Die ist von einem Gotte Begabt mit seltnem Halle; Was jemand sprach, was jemand sang, Das wird in ihr zu Glodenklang.

Dort tauschen zwei beglückte, Bewegt von gleichem Triebe, Was längst die Gerzen drückte, Das erste Ja der Liebe; Ein leises Glödlein stimmt so rein Zu einem lautern, vollern ein.

Tort lagen luftge Zecher Sich auf der Felsbank nieder, Sie schwingen volle Becher Und singen trunkne Lieder; Nie klang die Grotte so wie heut Von Feuerlärm und Sturmgelänt.

Zween Manner eruft und finnig, Bereint durch heilge Bande, Zie reden dort so innig Bom deutschen Baterlande; Da tont die tiesste Klust entlang Ein dumpser Grabesglockenflang.



### Die verlorene Rirde.

an höret oft im fernen Wald Bon obenher ein dumpfes Läuten, Doch niemand weiß, von wann es hallt, Und fanm die Sage fann es deuten. Bon der verlornen Kirche soll Der Klang ertönen mit den Winden; Einst war der Pfad von Wallern voll, Unn weiß ihn feiner mehr zu finden.

Jüngst gieng ich in dem Walde weit, Wo tein betretner Steig sich behnet; Aus der Verderbnist dieser Zeit Hatt' ich zu Gott mich hingesehnet. Wo in der Wildnist alles schwieg, Bernahm ich das Gelänte wieder; Je höher meine Sehnsucht stieg, Je näher, voller klang es nieder.

Mein Geist war so in sich getehrt, Mein Sinn vom Rlange hingenommen, Daß mir es immer unerflärt, Wie ich so hech hinauf gefommen. Wir schien es mehr, denn hundert Jahr', Daß ich so hingeträumet hätte,



### Die verlarene Claife.

to a the Sage than to beater
to be returned which felt
to the returned which felt
to the returned with the Bindon College
tor Was use Waltern voll.

Left hiera ich in bem Weite weit.
Les kein buscher Siela fich debuet:
am die Berkeibnife bester die
bo in ber Volum oder namme.
Vernahm ph bas Geboute wieder
de naher, der Hang es nieder.

the way for in fich actions.

of follow them gefennen of the construction from a filter of the delegaet lane,



Mls über Nebeln sonnenflar Sich öffnet' eine freie Stätte.

Der Simmel war so dunkelblau,
Die Sonne war so voll und glübend
Und eines Münsters stolzer Bau
Stand in dem goldnen Lichte blübend.
Mir dünkten belle Wolken ihn
Gleich Fittichen emporzuheben
Und seines Thurmes Spike schien
Im selgen Simmel zu verschweben.

Der Glode wonnevoller Rlang Ertönte schütternd in dem Thurme; Doch zog nicht Menschenhand den Strang, Sie ward bewegt von heilgem Sturme. Mir ward, derselbe Sturm und Strom Hätt' an mein klopsend Herz geschlagen; So trat ich in den hohen Dom Mit schwankem Schritt und freudgem Zagen.

Wie mir in jenen Hallen war, Das fann ich nicht mit Worten schildern. Die Fenster glühten dunkeltlar Mit aller Märtrer frommen Vildern; Dann sah ich, wundersam erhellt, Das Vild zum Leben sich erweitern, Ich sah binans in eine Welt Von heilgen Frauen, Gottesstreitern. Ich kniete nieder am Altar, Bon Lieb' und Andacht ganz durchstrahlet. Hoch oben an der Decke war Des himmels Glorie gemalet; Doch als ich wieder sah emper, Da war gesprengt der Auppel Bogen, Geöffnet war des himmels Thor Und jede hülle weggezogen.

Was ich für Herrlichkeit geschaut Mit still anbetendem Erstaunen, Was ich gehört sür selgen Laut, Als Orgel mehr und als Posaunen, Das steht nicht in der Worte Macht; Dech wer darnach sich treulich sehnet, Der nehme des Geläutes Acht,









## Das versunkene Aloster.

in Kloster ist versunten Tief in den wilden See, Die Nonnen sind ertrunten Zusammt dem Pater, weh! Der Niren muntre Schaaren Sie schwimmen stracks herbei. Unn einmal zu erfahren, Was in den Mauern sei.

Das plätschert und das rauschet In Arenzgang und Dorment, Um Locutorium lauschet Der schäfernde Convent, Man hört Gesang im Chore Und luftig Orgelspiel; Das Glodlein rust zur Hore, Wanns ihnen just gesiel.

Bei heitrem Bollmondglanze Lockt sie der grüne Strand Zu einem Ringeltanze In geistlichem Gewand; Die weißen Schleier flattern, Die schwarzen Stolen wehn, Die Kerzenstämunchen knattern, Wie sie im Sprung sich brehn. Der Robold dort im Schutte Der hohlen Felsenwand Er nimmt des Paters Kutte, Die er am User sand; Die Tänzerinnen schreckend Rommt er zur Dlummerei, Sie aber tanchen neckend Hinab in die Abtei.



Iwo mächtge Feeen nahten Tem schönen Fürstenkind, Un seine Wiege traten Sie mit dem Angebind. Die erste sprach behende: "Ja, lächle nur auf mich! Ich gebe dir frühes Ende Von einer Spindel Stich."

Die andre iprach dagegen:
"Ja, lächle nur auf mich!
Ich gebe dir meinen Segen,
Der heilt ben Todesstich;
Der wird dich so bewahren,
Daß füßer Schlaf dich beckt,
Bis nach vierhundert Jahren
Ein Königssohn dich weckt."

Da ward ins Reich erlaßen Ein feierlich Gebot, Berkundet in allen Straßen, Der Tod barauf gedroht, Wo jemand Spindeln hätte, Die jollte man liesern ein Und sie an offner Stätte Verbrennen insgemein.

Nicht nach gewohnter Sitte Erzog man biefes Rind

In dumpfer Kammern Mitte Noch sonft, wo Spindeln sind, Nein, in den Rosengärten, In Wäldern frisch und tühl, Mit lustigen Gesährten, Bei freiem kuhnem Spiel.

Und als es kam zu Jahren, Ward es die schönste Frau Mit langen goldnen Haaren, Mit Augen dunkelblau, In Gang, Geberde züchtig, In Reden treu und schlicht, In aller Arbeit tüchtig, Mur mit der Spindel nicht.

Biel stolze Ritter giengen Der Holden Dienste nach, Heinrich von Ofterdingen, Wolfram von Eschenbach; Sie giengen in Stahl und Eisen, Goldharsen in der Hand. Die Fürstin war zu preisen, Die solche Diener fand.

Mit Dogen und mit Speere Waren fie stets bereit; Den Frauen gaben sie Ehre Und sangen widerstreit, Sie sangen von Gottesminne, Bon fühner Helden Muth, Bon lindem Liebessinne, Bon süßer Maienbluth.

Von alter Städte Mauern
Der Wiederhall erklang,
Die Bürger und die Bauern
Erhuben frischen Sang,
Der Senne hat gesungen,
Der über den Wolken wacht,
Ein Lied ist aufgeklungen
Tief aus des Bergmanns Schacht.

In einer Mainacht blinkten Die Sterne wunderschön; Der Fürstin war, als winkten Sie ihr zu Thurmes Höhn; Sie stieg hinauf zum Dache Die zarte ganz-allein, Da siel aus einem Gemache Ein trüber Lampenschein.

Ein Weiblein grau von Haaren Dort an dem Roden spann; Sie hatte wehl nichts ersahren Bom strengen Spindelbann. Die Fürstin, die noch nimmer Gesehen solche stunft, Sie trat in Beibleins Zimmer: "Ber bift bu, mit Bergunft?"

"Man nennt mich, schönes Liebchen, Die Stubenpoesse; Denn aus dem trauten Stübchen Berirrt' ich mich noch nie. Ich siß' am lieben Plate Beim Nochen wandellos; Meine alte blinde Kape Die spinnt auf meinem Schooß.

"Lange lange Lehrgedichte Die spinn' ich recht mit Fleiß, Flächsene Heldengedichte Die haspl' ich schnellerweis'; Mein Kater maut Tragödie, Mein Had hat lyrischen Schwung, Meine Spindel spielt Komödie Mit Tanzbelustigung."

Die Fürstin that erbleichen, Als man von Spindeln iprach; Sie wollte flugs entweichen, Die Spindel sprang ihr nach Und an der morschen Schwelle Da fiel das Fräulein sach; Die Spindel auf der Stelle Sie in die Ferse stach. Was war das für ein Schreden, Als man sie morgens traf! Sie war nicht mehr zu weden, Sie schlief den Zauberschlaf. Ein Lager ward bereitet Im boben Nittersaal, Goldstoffe drauf gebreitet Und Rosen ohne Zahl.

So schlief sie in ber Halle Die Fürstin, reich geschmückt. Vald hatte die andern alle Der gleiche Schlaf berückt; Die Sänger, schon in Träumen, Rührten die Saiten bang, Vis in des Schlosses Räumen Der lette Laut vertlang.

Die Alte spann noch immer Im stillen Kämmerlein; Es woben in sedem Zimmer Die Spinnen groß und klein, Die Heden und Ranken woben Sich um den Fürstenban Und um den Himmel oben Da spann sich Ackelgran.

Wohl nach vierhundert Jahren Da ritt bes Königs Cohn Mit seinen Jägerschaaren Ins Waldgebirg davon: "Was ragen doch da innen Ob all dem hohen Wald Für graue Thürm' und Jinnen Von seltsamer Gestalt?"

Am Wege stund gerade Ein alter Spindelmann: "Erlauchter Prinz, um Gnade! Hört meine Warnung an! Romantische Menschenfresser Hausen auf jenem Schloß, Die mit barbarischem Messer Ubschlachten klein und groß."

Der Königssohn verwegen That mit drei Jägern ziehn, Sie hieben mit den Degen Sich Bahn zum Schlosse hin. Gesenket war die Brücke, Geöffnet war das Thor, Daraus im Augenblicke Ein hirschlein sprang hervor.

Denn in des Hofes Räumen Da war es wieder Wald, Da fangen in den Bäumen Die Bögel manigfalt. Die Jäger ohn' Berweilen Sie drangen muthig hin, Wo eine Thür mit Säulen Aus dem Gebüsch erschien.

Bween Riefen schlasend lagen : Wohl vor dem Säulenthor, Sie hielten, ins Kreuz geschlagen, Die Sellebarten vor; Darüber rüstig schritten Die Jäger allzumal, Sie giengen mit keden Tritten Zu einem großen Saal.

Da lehnten in hohen Nischen Geschmüdter Frauen viel, Gewappnete Nitter bazwischen Mit goldnem Saitenspiel, Hochmächtige Gestalten, Geschloßnen Auged, stumm, Grabbildern gleich zu halten Aus grauem Alterthum.

Und mitten ward erblicket Ein Lager reich von Gold, Da ruhte wohlgeschmücket Eine Jungfrau wunderhold. Die süße war umfangen Mit frischen Nosen dicht Und auch von Mund und Bangen Schien gartes Rosenlicht.

Der Königssohn, zu wissen, Ob Leben in dem Bild, Thät seine Lippen schließen An ihren Mund so mild; Er hat es bald empfunden Am Odem süß und warm Und als sie ihn umwunden, Noch schlummernd, mit dem Arm.

Sie streifte die goldnen Loden Aus ihrem Angesicht, Sie hob so süß erschrecken Ihr blanes Augenlicht Und in den Rischen allen Erwachen Ritter und Frau, Die alten Lieder hallen Im weiten Fürstenbau.

Ein Morgen roth und golden Hat uns den Mai gebracht, Da trat mit seiner Holden Der Prinz aus Waldesnacht, Es schreiten die alten Meister In hehrem stolzem Gang Wie riesenhaste Geister Mit fremdem Bundersang. Die Thäler schlummertrunken Wedt der Gefänge Lust.
Wer einen Jugendsunken Roch hegt in seiner Brust,
Der jubelt tief gerühret:
"Dank dieser goldnen Früh";
Die uns zurüdgesühret
Dich, deutsche Poesic!"

Die Alte sist noch immer In ihrem Kämmerlein; Das Dach zerfiel in Trümmer, Der Regen drang herein; Sie zieht noch kaum den Faden, Gelähmt hat sie der Schlag. Gott schent' ihr Ruh' in Gnaden Vis über den jüngsten Tag!





## Die Königstochter.

Des Königs von Spanien Tochter Ein Gewerb zu lernen begann. Sie wollte wohl lernen nähen, Waschen und nähn sortan.

Und bei dem ersten Hemde, Das sie sollte gewaschen han, Den Ring von ihrer weißen Sand Hat ins Meer sie fallen lan.

Sie war ein zartes Fräulein, Zu weinen sie begann. Da zog bes Wegs vorüber Ein Ritter lobefan:

"Wenn ich ihn wiederbringe, Was giebt die Schöne dann?" "Einen Ruß von meinem Munde Ich nicht verfagen fann." Der Ritter fic entsleidet, Er taucht ins Meer wohlan Und bei dem ersten Tauchen Er nichts entbeden fann

Und bei dem zweiten Tauchen Da blinkt der Ring heran Und bei dem dritten Tauchen Ist ertrunken der Rittersmann.

Sie war ein zartes Fräulein, Zu weinen sie begann. Sie gieng zu ihrem Bater: "Will fein Gewerb fortan."







## Graf Richard Ohnefurcht.

1.

Graf Nichard von der Normandie Eridrak in seinem Leben nie. Er ichweifte Racht wie Tag umber, Manchem Gespenst begegnet' er; Doch hat ibm nie was Grann gemacht Bei Tage noch um Mitternacht. Beil er so viel bei Racht that reiten, So gieng bie Cage bei ben Lenten, Er feb' in tiefer Racht fo licht, Als mancher wohl am Tage nicht. Er pflegte, wenn er ichweift' im Land, Co oft er wo ein Münfter fand, Wenns offen war, hineinzutreten, Wo nicht, boch außerhalb zu beten. So traf er in ber Nacht einmal Gin Münfter an im oben Thal; Da gieng er fern von feinen Leuten, Nachdenklich, ließ fie fürbaß reiten, Sein Pferd er an die Pforte band, 3m Innern einen Leichnam fand. Er gieng vorbei bart an ber Babre Und Iniete nieder am Altare, Warf auf 'nen Stuhl bie Handschub' eilig, Den Boten füßt' er, ber ihm beilig.

Roch hatt' er nicht gebetet lange, Da rührte hinter ihm im Gange Der Leichnam fich auf bem Gestelle; Der Graf fah um und rief: "Gefelle, Du seift ein guter ober schlimmer, Leg' bich aufs Ohr und rühr' bich nimmer!" Dann erft er fein Gebet befchloß (Weiß nicht, obs flein war ober groß), Sprach bann, fich fegnend: "Gerr, mein Geel' Bu beinen Sanden ich empfehl'." Gein Edwert er faßt' und wollte geben; Da fab er bas Gespenft aufsteben, Eich brobend ihm entgegenreden, Die Urme in Die Weite ftreden. Als wollt' es mit Gewalt ibn faffen Und nicht mehr aus ber Rirche laffen. Richard bejann fich furze Beile, Er schlug bas Haupt ihm in zwei Theile; Ich weiß nicht, ob es wehgeschrien, Doch mußts ben Grafen lagen giebn; Er fand sein Pferd am rechten Orte. Schon ift er aus des Mirchhofs Pforte, Mle er ber Sanbidub' erft gebenft; Er läßt fie nicht, gurnd er lenft, Bat fie vom Stuble weggenommen. Wohl mancher war' nicht wieder kommen.

In ber Abtei von Canct Quen Bar bagumal ein Cacriftan; Er war als frommer Mond genannt, 36m gutes Zeugniß zuerkannt; Allein je mehr bie Geele werth, Je mehr ber Teufel ihr begehrt. Ginft gieng ber Mond, von bem ich fprach, 3m Münfter seinem Umte nach, Da mußt' er eine Dame feben, Er liebt fie, tann nicht wiberfteben, Er ftirbt, wird fie ibm Gunft verfagen, Er will an fie fein alles magen. Wie er nun bat, wie er verbieß, Die Dame sich bereden ließ, Sie zeigte Zeit und Ort ibm an, 280 er zu Racht fie treffen fann. Mle nun die Racht gedunkelt tief Und alles in bem Alofter ichlief, Begann ber Bruder feinen Gang, Er suchte nicht Gesellschaft lang. Bum Baus ber Dame mar fein 2Beg, Mis über einen ichmalen Steg, Darüber wollt' er eilig geben. Run weiß ich nicht, wie ihm gescheben, Db er fich ftieß, fich übertrat, Db einen falichen Tritt er that, Er fiel ins Waffer und verfant,

Obn' alle Rettung er ertranf. Gin Teufel gleich bie Geele nahm, So warm fie aus bem Leibe fam; Er wollte fie gur Golle ziehn, Da trat ein Engel vor ihn bin. Gie thaten um die Geele ftreiten, Mit Gründen wechselnd fich bedeuten. Der Tenfel fprach: "Es ziemt bir fclecht, Bu greifen in mein bestes Hecht. Du weißt, die Seel' ift mir gebunden, Die ich ob bofen Berfen funden. Ich traf den Monch ob bosen Werken, Wie an dem Wege leicht zu merken; Der Weg bat ibm ben Stab gebrochen. Du weißt, es hat ber Berr gesprochen: ""Wo ich bich find', will ich bich richten."" Der Engel sprach barauf: "Mit nichten. Der Bruder lebte wandelfrei, So lang er war in ber Abtei. Mun hat die Schrift und flar bebeutet: ""Dem Buten ift fein Lohn bereitet."" Dem unsern muß ber Lohn nun werden Des Guten, bas er that auf Erben. Die Ennbe war noch nicht erfüllt, Darum bu icon ihn richten willt; Er ift aus ber Abtei getreten, Er hat die Blanke zwar betreten, Allein er fonnte ned gurude, Bar' er gestürzt nicht von ber Brüde.

Des Bojen, bas er nicht gethan, Darf er bie Strafe nicht empfahn Und um ein wenig Wollen, nein, Rann er nicht ein Berbammter fein. Doch klage keiner übern andern! Lag und zum Grafen Richard manbern! Bon ibm fei unfer Span geichlichtet! Er bat noch immer gut gerichtet." Der Teufel fprach: "Ich bins zufrieden; Bon ibm fei zwischen und entschieden!" Sie eilten ins Gemach bes Grafen; Er lag im Bett und hatt' geschlafen, Doch war er jego eben mach Und bachte manchen Dingen nach. Gie melbeten ibm alles flar, Wies mit ber Geel' ergangen mar; Sie baten ibn nun, zu entscheiden, Wem fie gehören follt' von beiden. Berr Richard hielt nicht lange Rath, Er fürglich biefen Ausspruch that: "Die Geele gebt bem Leib gurude Und ftellt bas Pfäfflein auf die Brude, Dabin gerade, wo es fiel! Dann mifche teiner fich ins Spiel! Und rennt es in gestrectem Lauf Boran und schaut nicht um noch auf, So fall' es in bes Bojen Schlinge Dbn' Widerspruch und lang Gedinge! Doch, wenn es anders fich entichieben

Und sich zurüdzieht, bab' es Frieden!" Der Rechtsiprud, ben ber Graf getban, Stand einem wie bem andern an; Die Geele fie bem Leib einbliesen, Dem Monch die alte Stelle wiesen. Als fic der Bruder wieder fand Und frisch auf beiden Beinen ftand, Bog ichneller er gurud ben Schritt, Als wer auf eine Schlange tritt. Raum hatten fie ihn losgelaffen, That er mit Abschied turg fich faffen, Er floh in größter Saft nach Saus, Bertroch sich, wand die Rleider aus. Roch immer er zu fterben bebte; Er war im Zweifel, ob er lebte. Mls nun ber Morgen brach heran, Da gieng ber Graf nach Canet Duen, Berief bie Brüberichaft guband, Den Monch in naffen Aleidern fand. Hichard ihn zu sich kommen ließ Und vor ben Abt ibn treten bieß: "herr Bruder, wie ifts euch ergangen? Was habt ihr schlimmes angefangen? Ein andermal habt beger Acht Beim Plankengeben in ber Racht! Erzählt dem Abte frei und offen, Bas euch in Diefer Nacht betroffen!" Der Bruber schämte sich zu Tod; Er ward bis über die Ohren roth,

Vor Abt und Grasen so zu stehen; Doch thät er alles frei gestehen. Der Graf bestärkte den Bericht. So kam die Wahrheit an das Licht Und in der Normandie noch lange War dieses Stichelwort im Schwange: "Mein frommer Bruder, wandelt sacht Und nehmt auf Stegen euch in Acht!"





So wie die Fluth gurude trat, Sich öffnet ein gebahnter Bfab. Es kommt die Fluth zweimal im Tage Mit ichnell und ftartem Wellenschlage, Daß mancher zu berfelben Frift Mit großer Noth entronnen ift. Biel Waller zu ber Rirche kommen Bu ihres emgen Erbes Frommen. Einmal an einem boben Tefte Beeilten fich bie frommen Gafte, Bur beilgen Deffe binguwallen; Doch hat die Aluth sie überfallen. Sie flohen auf des Pfades Enge Mit Baft und machtigem Gebrange; Mur einer armen Schwangern war Die Mraft geschwunden gang und gar, Webenimt ihr Lauf von berben Echmerzen, Die fich ihr regten unterm Bergen. Sie ward gestoßen von der Menge Und fiel zu Boden im Gedrange; Go bleibt fie liegen unbeachtet, Beil jeder sich zu retten trachtet. Die andern waren all entronnen Und hatten ichon ben Berg gewonnen; Doch wie fie nach ber Fran binfaben, So that sich schon die Fluth ihr naben; Wohl jede Gulje war zu ipat, Drum wandten fie fich zum Gebet. Auch jene, die dem Tode nah

Richt Menschenhülse möglich fah, Gie hat zu Jejus und Marien Und jum Erzengel laut geschrieen. Die Pilger habens nicht vernommen, Bum himmel ift ber Ruf gefommen. Die suße Gottesmutter oben hat sich von ihrem Thron erhoben; Die beilge herrin voll Erbarmen Birjt einen Schleier bin ber Armen, Die unter folder Dede Cout Bewahrt ift bor ber Wellen Trut; Denn mitten in ber Waffer Brans Ift ihr gebaut ein trodnes Saus. Die Ebbezeit nicht ferne mar; Roch stund am Strand bie gange Schaar. Die Frau man längst verloren gab; Da wich die Kluth vom Land binab Und trat aus all ber Wellen Grund Die Frau gang freudig und gefund Und in den Armen hielt sie lind Ein lieblich neugeboren Rind. Da thaten Beiftliche und Laien Des schönen Wunders hoch sich freuen, Mit Stannen auf die Fran fie wiesen, Den herrn und feine Mutter priefen.



Thurm ober Befte, Gleden ober Mart, Es wird ihm all bem Boden gleich gemacht." Auf folde Worte kommen all heran, Die Schildner bringen auf bie Mauern bar, Mit Sammer ichlagend und geftabltem Schaft. Die von Biane fteigen maueran, Da werfen Stein' und Scheiter fie berab Und mehr als sechzig werden da gemalmt Der Jünglinge vom iconen Frankenland. "Berr Raifer," fpricht ber Bergog Raims im Bart, "Wollt ihr die Stadt gewinnen mit Gewalt, Die hohen Mauern mit ben Zinnen ftart, Die festen Thurme, manch Jahrhundert alt, Co Beiden einft erbaut mit großer Araft, In eurem Leben wird es nicht vollbracht; Drum fendet eh gurud nach Frankenland, Daß Zimmerleute werden bergeichafft! Und find fie angefommen vor ber Stadt, So laßt fie bauen Huftzeug mander Urt, Davon die Mauern fturgen!"

Der Kaiser hört es, mächtig er ergrimmet; "Monjoie," rust er aus mit lauter Stimme, "Was zögert ihr, ihr meine fühnen Ritter?" Von neuem da der witde Sturm beginnet, Sie wersen, schleudern in gewaltgem Grimme. Und sieh schön Alda dort, die minnigliche! Mit reichem Mantel war sie wehl gezieret, Der mit Goldsaden meisterlich gestiefet;

Die Augen blau und blübend bas Gefichte. Sie trat auf ber gewaltgen Befte Binnen. Als sie ben Sturm, bas wilbe Toben fiebet, Da budt fie fich, 'nen Stein bat fie ergriffen, Auf eines Gaecone Belm wirft fie ihn nieber, Daß fie ben gangen Birkel ihm zersplittert; Es fehlte wenig, war' er tobt geblieben. Roland erfah es, mit bem fühnen Blide; Der eble Graf er rief mit lauter Stimme: "Von dieser Ceite, bei bem Cohn Mariens, Wird man die Beste nimmermehr gewinnen, Denn gegen Damen fturm' ich nun und nimmer." Er ließ nicht langer, bag er nicht ibr riefe: "Wer seib ihr boch, o Jungfrau, minnigliche? Wenn ich euch frage, nehmts in gutem Ginne! 3ch frag' es nicht um irgend Unglimpfs willen." "Berr," fagte fie, "es bleib' euch unverschwiegen! Die mich erzogen, Alba sie mich bießen, Die Tochter Rainers, welchem Genna pflichtet, Die Schwester Olivers mit fühnem Blide, Gerhards, bes mächtigen Gebieters, Nichte; Mein Stamm er ift erlaucht und bochgebietenb. Bis beute bin ich ohne Berrn geblieben Und werd' es bleiben, bei bem Cohn Mariens, Es ware benn mit Bergog Gerhards Willen Und Olivers, ben Rittertugend gieret." Da fprach Roland für fich mit leifer Stimme: "Es thut mir leid, beim ewgen Cobn Mariens, Daß ihr euch nicht in meiner Saft befindet;

Doch foll es noch geschehn nach Gottes Willen Durch jenen Rampf, zu welchem mich beschieden Oliver, ber Genueser."

So fprach ichen Alba, bie verständige: "Berr Ritter, nun ich bab' euch nicht verbehlt, Was ihr von mir erforschet und begebrt: Mun fagt binwiber mir, fo euch gefällt, Bon wann ihr seid und welches eur Geschlecht! Es fieht euch wohl ber Edilo, mit Banden feft, Und jenes Schwert, bas euch gur Seite hangt, Und jene Lange, dran das Fähnlein weht, Und unter ench das apjelgraue Pferd, Das ichnell, wie ein beschwingter Pfeil, hinrennt. 3hr brangtet bente mächtig unfer Scer, Bor allen andern icheinet ihr ein Beld. Mun glaub' ich wohl, wie mirs in Ginnen fieht, Daß eure Freundin hobe Schönheit tragt." Roland vernahm es und er lachte bell. "Ja, Dame," fprach er, "wahr ift, was ihr fprecht; In Chriftenlanden feine gleiche lebt, Roch jouften, daß ich wüßte."

Als Noland höret, daß sie also spricht, Entdeckt er ihr sein ganzes Herze nicht, Doch allerwegen gut er sie beschied: "Jungfran, nach Wahrheit geb' ich euch Bericht: Roland benennen meine Freunde mich." Schön Alda hört' es, wohl ihr bas gesiel: "Ceid ihr ber Roland, welcher, wie man fpricht, Mit meinem Bruder fich zum Kampf beschieb, Roch wist ihr wenig, wie so fühn er ift. Und babt ihr Rampf beichloffen gegen ibn, Auf Treue jag' ich cuch, es franket mich, Weil man für meinen Freund ench halten will, Wie mir zu Obren tam von bort und bie. Bei jener Treu', womit ihr Rarlen bient, Bar' ich nicht geftern eurer Saft entwischt, Erbarmen nicht, noch Gnade battet ibr, Daß zu ben meinen ihr mich wieder ließt." Roland vernahm es wohl, antwortet' ihr: "3ch bitt' in Liebe, spottet meiner nicht!" Der Raifer rief ben Grafen von Berri: "berr Lambert, gebt mir redlichen Bericht! Bet ift die Dam' auf jener alten Binn', Die mit bem Roland spricht und er mit ihr?" "Bei meiner Treue," Lambert ihn beschied, "Schön Alda ifts, bas edle Frauenbild, Rainers von Genua, bes tapfern, Rind; Der Lombard foll fie führen nach Roin." "Das wird er nicht," versett der Raiser ibm; "Roland hat felbst auf fie gestellt ben Ginn. Ch fturben hundert Dann, in Ctahl gestrict, Bevor der Lombard Alben führte bin." So sprach ber Raiser. Roland aber schied Bon Alden, die auf hoher Mauer blieb. Der Rönig fieht ibn, nedt ein wenig ibn; "Traut Meffe," fpricht er, "was ift euer Sinn

Gegen die Maid, mit der ihr sprachet hie? Benn irgend Zorn ihr heget gegen sie, In Liebe bitt' ich euch, verzeihet ihr!" Roland vernahms, sein Blut empörte sich Aus Scham vor seinem Ohme.

"Trant Reffe mein," fprach Rarl, ber ftarte Beld, "Ob jener Maid, mit welcher ihr geredt, habt ihr ju lang verweilet an ber Stell'; Denn aus ber Stadt brach Oliver inden Und mit ihm hundert Ritter, wohl bewehrt. Sie haben überfallen euer Beer, Der unfern zwanzigen bas haupt gespellt Und ihrer viel gefangen weggeschleppt. Die Jungfrau Alba wußt' es wohl vorher; Sie hat euch nur gehöhnet und geneckt." Roland vernahms, ichier fam von Ginnen er, Bon wildem Grimm bas Angesicht ihm brennt. Als nun ber Raifer Rolands Born erfebn, Da that er gutlich ibn beschwichtigen; "Traut Reffe," iprach er, "zürnet nicht jo febr! Db jener Maid, mit welcher ihr geredt, Biebn wir gurud zu hutten und Gezelt Und ihr ju Liebe nimmt ber Sturm ein End'." Roland verseste: "So wie ihr besehlt!" Ein horn erscholl, es wandte sich das heer Burud gu ben Gezelten.



## Fortunat und feine Sohne.

Fragment.

## Erftes Bud.

hr Wolken, die ihr bunt den Himmel saumet, Aussteigt, Gestalten wechselt und vergebet, Ihr Wellen, die ihr Sterne jest beschäumet, Jest tief zum Abgrund stürzt, jest neu erstehet, Ihr Winde, die ihr jene Wellen bäumet Und jene Wolken durch die Lüste wehet, Euch ruf' ich an als Wusen; führt zum Ziele Mein Lied von der Fortuna launschem Spiele!

Blud zu! schen find die Segel ausgezogen, Bon Cyperns Kuste stößt das fremde Schiff, Da zeigt sich noch mit Federspiel und Bogen Gin schlanker Jüngling auf dem nahen Riff; Er ruft, er springt hinab, er theilt die Wogen, Bis er das zugeworsne Tau ergriff; Mit Ginem Zug ist er an Bord gerissen. Gleich wie ein Stör, der in die Angel bissen.

Das Schiff, woselbst der Jüngling angeschwommen. Es war ein guter Venetianer Mast,
Der von Zerusalem zurückgekommen
Und Wasser bier nebst Epperwein gesaßt.
Gar freundlich ist der Schwimmer aufgenommen,
Man drängt sich um den wunderlichen Gast:
Da sett er ruhig sich aus eine Tonne
Und spricht also, sich trochnend an der Sonne:

"Ihr guten herren, die ihr jeht mein Ohr Mit Fragen täubet und mein Kleid zerzauset, Wisht denn! mein Vater ist herr Theodor, Der dort in Famagustas Mauern hauset. Er war der reichste Vürgersmann hievor, Die Freunde haben ihm sein Gut verschmauset: Frau Graziana, die geehrte Dame, Ist meine Mutter, Fortunat mein Name.

"Nun deuft ihr leicht (und ich bekenn' es ehrlich). Daß mirs daheim nicht sehr behagen mochte, Hür Durst zu trinken und zu speisen nährlich, Wo man vordem zahllosen Gästen kochte. Ermunternde Gesellschaft sand sich spärlich, Wenn nicht ein Gläubiger zuweilen pochte; Noch minder taugten, mich zu unterhalten, Der Mutter Sorgenblich, des Baters Halten.

"Mein einzig Labsal blieb die Zägerei; Und ward bei rings verhegtem Königsforste Mir nie ein Wild mit stattlichem Geweih, Biel weniger ein Thier mit stolzer Borste, Ein Bogel taum, mit hungrigem Geschrei Sintaumelnd um die dürren Klippenhorste, Doch that mirs gut, auf Felsen und in Klüsten Umberzuflettern und die Brust zu lüsten.

"Und heute sah ich just aus meiner Wüste Das Schiff die Segel ungeduldig schwellen, Da faste mich ein plöttliches Gelüste, Der reisemuthgen Schaar mich zu gesellen. Gedacht, gethan, ich rannte flugs zur Küste, Ein sichrer Schwimmer sprang ich in die Wellen. Kleug, Falte, nun nach Süden oder Norden! Dein Jäger ist ein freier Seemann worden.

"Ach, eines fällt mit einmal mir aufs Herz: Hin suhr ich, ohne nur Balet zu sagen. Oft mahnt' ich zwar die Eltern halb im Scherz: ""Biel Glück ist in der Welt noch; laßt michs wagen!"" Tennoch trifft unerwartet sie der Schmerz. Mir ist, als hort' ich die verlaßnen tlagen; Die Mutter sonderlich, die gute Mutter, Sie weint so leicht, sie bat ein Gerz wie Butter.

"Weils aber nun geschehn und schon die Zinnen Bon Famagusta sern hinabgetaucht, So muß ich jeht auf andre Tinge sinnen, Tenn blutt und bloß bin ich bieber gehaucht;

65

Durch Herrendienst möcht' ich mein Brot gewinnen. Ist leiner hier, ber einen Diener braucht? Manch edeln Nitter seh' ich ja im Kreise, Ich dient' ihm wohl, dabeim und auf der Reise."

Er sprachs und ließ die Blicke forschend wandern, Bis sie auf einem sestgehestet blieben; Das war der edle Graf Hubert von Flandern, Der sich auf frommen Fahrten umgetrieben; Anschnlich stand er da vor allen andern (Wohlwollen war dem Antlitz eingeschrieben) Und, leicht verstehend unsres Jünglings Auge, Sprach lächelnd er: "Schlag ein, wenn ich dir tange!

"Denn sind wir nicht ein seltsames Gespann, Nach Sinn und Reigung ganz und gar verschieden? Du reisit dich eben aus der Heimath Bann Und willst in weiter Welt ein Glück dir schmieden, Dagegen ich ein reisemüder Mann, Der nach den Stürmen Unbe sucht und Frieden, Der sehnlich wünscht, nach manigsachen Fährden Zum Bort des Ebstands eingeloofs zu werden."

"Ein Port die Che!" rief der Narr des Grafen (Er war zum heilgen Grabe mitgefahren). "Co möge doch vor solchem Ruhehasen Der Himmel jeden Biedermann bewahren! Ein Meer ist sie, deß Wellen nimmer schlasen, Drauf ewig sich die tollen Stürme haaren, Ein faliches Meer, ein wildes Meer, Eur Liebben, Ein böllisch Meer voll Scollen und Charobben.

"Zwei Dinge brachten mich zu dem Entschluß, Den frischen Leib der Seefahrt preiszugeben: Das eine war der Andacht Überfluß, Die Sehnsucht, an dem heilgen Grab zu kleben; Das andre war der tägliche Berdruß, Der mir geblüht im lieben Sheleben. Nie bat dies Schiff im Sturme so geschwanket Wie unser Häuschen, wenn mein Weib gezanket."

Doch last und, was der Schalksnarr weiter spricht, Mit einer Göttin Selbsigespräch vertauschen! Seht ihr die necksiche Fortuna nicht Aus jener goldnen Wolfe niederlauschen? Sie schaut das Schiff im beitern Morgenlicht, Sie hört die muntern Ruderschläge rauschen; Denn wird ein Unter irgendwo gelichtet, Dahin ist gleich Fortunens Blick gerichtet.

"Ha." spricht sie, "sahre wohl auf schwankem Riel! Fahr wohl, mein Fortunat, du goldner Unabe! D Beil mir, daß hieher mein Auge siel. Wo längst gesuchtes ich gesunden habe! Du vogelfreier, sei mein lustig Spiel! Dich werd' ich redlich tummeln bis zum Grabe, Dich werd' ich, meine Macht an Tag zu legen, Durch Lust: und Trauerspiele frisch bewegen, "Durch Trauerspiele, ja, wenn gleich die Dichter Als Zusall in das Lusispiel mich gebannt. Sie ziehen, traun, so wichtige Gesichter Wie zum Verwaltungsrath der Welt ernaunt, Und vor dem Stuble dieser irdschen Nichter Werd' ich für blind, für ungerecht ersaunt. Vedachte keiner denn, daß mit der Vinde Die strenge Dike selbst ihr Aug' unwinde?

"Ein Wesen haben sie nun ausgesonnen (Verhängniß heißt es), finster, räthselhast; Bereiteste Rechtspsleg' ist hier gewonnen Wie bei der Fehme duntler Brüderschast; Ein Mord ist, eh drei Stunden hingeronnen, Beredt, verübt, gerichtet, abgestrast. Was ists, wo ist es denn? Man sagt dem Belte: "Gasst nur hinauf und seht die schwarze Wolte!""

"Rein Wunder denn, daß längst ich meine Gunst Der überweisen Dichterzunft entzogen. Nach Brote gieng von seher alle Kunst, Den Dichtern wirds am fargsten zugewogen; Doch nähren sie ja gerne sich vom Dunst Und weiden sich am bunten Regenbogen; Ist einem alles Lebensglück verdorben, Geduld! man ehrt ihn schön, wenn er gestorben.

"Zwar hat so eben einer von der Gilde Ein Lied, das mir geweiht ist, angehoben; Doch wenig gutes führet er im Schilde, Drauf deuten schon die wunderlichen Proben. Und war ich seither ihm nicht allzu milde Und wenig Ursach sand er, mich zu loben; Drum bind' ich ihm noch fürder so die Hände, Daß er es mühjam oder nie vollende.

"Mein Fortunat, von welchem ungesehen Und ungehört ich hier in Wolfen hange, Du wirst, ich hosse, dich nie zum Dichter blähen, Soust wär' es mir um unstre Freundschaft bange. Ein Liedchen höchstens kann ich zugestehen, Das man vor Franen singt zum Lautentlange. Nimm alles leicht! Das Träumen laß und Grübeln! So bleibst du woblbewahrt vor tausend Abeln."

Mit diesen inhaltschweren Götterworten Zag' ich von anderem Bericht mich ledig, Nichts von der Ansahrt in so manchen Porten, Nichts ron beglückter Landung in Benedig, Nichts von dem Eintritt in die gentschen Psorten, Nicht, wie der Graf, dem Jüngling mehr als gnadig, Zo stattlich ihn beritten macht und fleidet, Daß ihn die ganze Dienerschaft beneidet.

Auch von des Grasen sestlicher Vermählung Mit einer herzoglichen Braut von Eleve Erspar' ich mir, wie billig, die Erzählung; Rein Lorbeer grünet hier für meine Schläse. Erft als die Luft gehett bis zur Entseelung, Der Freudenkelch geleert bis auf die Hefe, Erft nach der Nitterfeste vierzehn Sonnen Hat, was zu melden sich verlobnt, begonnen.

Wann schon der Schnitter Fleiß in vollen Schwaden Des Sommers goldnen Segen hingebreitet, Wann schon die Erntewagen, hoch geladen, Hinsahren, von Gesäng und Klang begleitet, Ist auf der Stoppelselder öden Pfaden Der Ührenlese magred Fest bereitet; D gieriges Gewühl zerlumpter Knaben, Barjüsiger Mädchen, heischrer Krähn und Raben!

So auf den Plan, der vom Turnei der Ritter Zerwühlt ist und umwölft mit Stand und Dampf, Wo abgefnickte Büsche, Lanzensplitter, Schildtrümmer zeugen von dem heißen Rampf. Wo rings zerquetscht die Schranken und die Gitter Bon wilder Rosse mächtigem Gestampf, Dorthin bernset nun zum Nachgesechte Trommetenschall die Unappen und die Anechte.

Wohl nennt und der homerische Gesang Die Völker und die Hänptlinge des breiten, Die hier vom Strand aussiehn im Donnergang, Die dort aus Trojas Manern niederschreiten; Mich aber spornet kein vermesner Drang, Wit solchem Meister um den Kranz zu streiten; Drum meld' ich turg bie Manner und die Rotten, Die zum Turniere traben ober trotten:

Des Vorsaals und des Stalles edle Stämme Man sieht sie allesammt zu Gaule steigen; Wer je ein Roß geritten in die Schwemme, Der will sich beut als wackern Renner zeigen; Der Meister Rellner auch ist teine Memme, Gevatter Roch ist feiner von den Feigen; Selbst der noch jüngst den Bratsvieß mußte wenden, Er sprengt heran, den Lauzenschaft in Händen.

Und feinen dieser Tapsern soll man schelten, Erscheint er nicht sogleich beim ersten Rus; Tenn widerspensige Rosse sind nicht selten Und manche giebts, die Gott sehr träge schus. Auch muß ja alles hent jür Streitreß gelten, Was irgend Mähne zeigen kann und Suf, Zieht schon ein Ohr sich merklich in die Länge; Die Wappenschau ist beut nicht allzu strenge.

Ein hölzern Männlein, wunderlich geschmückt, Ift aufgestellt vor all den kühnen Reden, Ein Männlein, in die Stellung bingebückt, Die hinter Zäunen beimisch ist und Seden; Durch innere Gewerfe vorgedrückt, Entsallen Münzen in ein klingend Beden. Ze länger sie den Preis sich streitig machen, Ze reicher stete wird er dem Sieger lachen.

Nach diesem segenschwangern Bilde blickt Mit heiser Schnsucht manch ein armer Anappe. Wen aber mehr die edle Ruhmgier zwickt, Dem winkt ein goldnes Diadem von Pappe, Rings von Kapannensedern bunt umnickt, Ein Mittelding von Kron' und Narrenkappe. Nichts seltsames noch ärmlichs begt die Erde, Drum nicht geworben und gehabert werde.

Als nun zum Angriff die Trommete icallt, Da fommte von allen Seiten bergeschoffen; Mit Schwertern, Rolben, Lanzen, nen und alt, Wird dreingehaun, geschlagen und gestoßen; Das pfeift und zischt, das schmettert und das prallt Die Urenz und Quer wie Hagelsturm und Schloßen, Und als am tellsten sich gewirrt der Unäuel, Verhüllet dichter Stand den ganzen Greuel.

Doch wie aus dustrem nebelschwerem Simmel Mit flüchtgem Schimmer blickt ein Sonnenstrahl, So bricht aus jenem stänbenden Gewimmel Der schmucke Fortunatus mandes Mal: Er tummelt meisterhast den raschen Schimmel, Er glänzt in bunter Tracht und blankem Stahl; Necht ritterlich erscheint er, sest und munter, Bald tancht er auf, bald wieder tancht er unter.

Bulent, ale fich ber wilde garm gelegt Und nun bas bichte Staubgewölfe finft,

Da sieht man erst, was sich am Boden regt, Wie mancher traftlos dort um Hulfe winkt, Auch manchen, der nach seinem Rosse frägt, Und manchen, der beschämt vom Plate hinkt; Nur Fortunat sitt aufrecht in den Bügeln Und "Sieger! Sieger!" hallts von allen Hügeln.

Seit dieses Tages wohlerwordnen Kränzen Hält ihn der Graf noch werther als zuvor; Vor allen andern soll der Jüngling glänzen, Er steigt zum ehrenvollsten Dienst empor, Beim Mahle darf er den Pokal credenzen, Die Schlüssel wahrt er zu des Burghois Thor, Man sendet ihn, zu laden hohe Gäste, Er solgt dem Herrn zum Jagen und zum Feste.

Und will die Gräfin oft an Regentagen Sich selbst und ihren Fraun Kurzweil bereiten, So heißt sie ihn die griechsche Zither schlagen Und Heimathliedchen singen in die Saiten; Auch giebts von Eypern mancherlei zu fragen, Bon Frauentracht und andern Seltsamkeiten; Er sagts in bosem Deutsch, doch zierlich immer, Bon hellem Lachen hallen dann die Zimmer.

Je reicher ihm die Gnade zugemeffen, Je giftger schwillt der andern Diener Reid; Jumal dem Narren wills das Berz zerfreffen, Berschmäht zu sein wie ein verbrauchtes kleid; Denn niemand borchet jest den frostgen Spässen Bon bosen Weibern und von Cheleid. Wie könnten sie dem neuen Paare munden In seiner Che goldnen Flitterstunden?

Es war an einem Abend in der Schenke, Schon zog die ernste Mitternacht ins Land, Schon leerten mählich sich die meisten Banke. Nur Eine Rameradschaft hielt noch Stand; Doch lehnt sich, müd von Zechen und Gezänke, Der auf den Tisch und sener an die Wand; Die Lampe hängt ersterbend von der Decke, Da bebt der Narr sich an des Tisches Ede:

"Richt mehr verbeiß' ich diesen herben Kummer, Maulhenker ihr, Schlasmüßen, Memmen, Tröpse! Erwacht einmal aus eurem dumpsen Schlummer, Ehrlose, sinnverlaßene Geschöpse! Geschehn nicht Dinge, schreien möcht' ein stummer? Ihr aber schweigt dazu und kratt die Köpse. Sat sich die Welt so wunderbar verwandelt, Daß nur der Narr noch denkt und spricht und handelt?

"Der Fremdling, den wir aus dem Meer gezogen (Biel bester bätten wir ihn drin versenkt), Der unsern herrn beschmeichelt und belogen, Der unsre Fran am Narrenseite lenkt, Der um den Nampspreis schmählich uns betregen (War doch die beste Rüftung ibm geschenkt), Den seht ihr und verdrängen, und gernichten Und feiner wagt, fich männlich aufgurichten?

"Merkt auf! Mir schieße jeder dritthald Thaler, Zo schaff' ich den verhaßten euch vom Ort. Das doppelte gelob' ich jedem Zahler. Ift jener nicht in dreißig Tagen sort. Ihr gafft mich au, ihr wähnt, ich sei ein Prahler; Nein, Frennde, Narrenwort ist auch ein Wort. Zo eilig soll er aus dem Lande jagen, Als wollt' er mit dem Sturm die Wette wagen."

Noch war der scharse Redner nicht am Ende, Als seder schon entstammt vom Site suhr; Die Gläser wirst man jubelnd an die Wände Und mancher trägt des Eisers blutge Spur; Dann reichen sie zum Bunde sich die Hände Gleich der Versammlung, die im Hütli schwur; Die Glode kündet zwöls mit dumpsem Schalle, Die Lamp' erlischt, nach Hause taumeln alle:

Bon dieser Zeit an wirbt der lustge Nath Um unsres Jünglings Neigung und Vertrauen. O Fortunat, mein theurer Fortunat, Du machst mir bang, du hasts mit einem schlauen. Nicht wahr, er dienet dir mit Nath und That, Führt dich zu gutem Wein und schönen Frauen, Er lobt dich, nennt dich einen schmucken Nitter? Wohl weiß er, solche Rede schmedt nicht bitter. Und seltsam! was das traute Paar verzehrt, Ter Narr bezahlt die Zeche stets von beiden; So sehr der ehrenhaste Jüngling wehrt, Er kann es doch am Ende nie vermeiden. Den andern dünkt das alles höchst verkehrt: "Will er ihm so den Ausenthalt verleiden? Wär' Fortunatus noch auf Epperus Küste, Er käme slugs, wenn er solch Leben wüste."

Einsmals (zur Auhe war die Herrschaft schon; Der Züngling war noch auf der Kammer wach) Da hört' er draußen leisen Seuszerton Und bebend trat der Karr in das Gemach: "D Fortunat, mein armer liebster Sohn, Ach, Fortunat, mein süßer Liebling, ach, Beschlossen ists, es schaudert mir die Haut; Wein Freund, der Kanzler, hat mirs selbst vertraut.

"Ach, du begreifft mich nicht; ich muß mich fassen, Eh die Gesahr noch enger dich umstrickt. D Freund, es hätte längst sich merten lassen, Daß Eisersucht an seinem Herzen pickt. (Auch mochte wohl die Gräfin dich nicht hassen, Sie hat dem Sänger freundlich oft genickt.) ""Ja,"" schwur der Graf, ""ich schaff es nächster Tage, Daß er viel zätter noch die Triller schlage.""

"Der Siegesschmud mit Febern von Kapaunen Ward bir zu schlimmem Zeichen aufgesett.

Und morgen icon! ich hört' es deutlich raunen: Die Stunde naht, das Messer ist geweht. Statt deiner trug ich oft der Herrschaft Launen; Wie gerne doch verträt' ich dich auch seht! Und thät' ichs nicht zur Freundschaft dem Genossen, Doch thät' ichs melnem Ehgespan zum Possen.

"Zwar wenn es dir nicht allzu schredlich wäre, Geduldig dich zu fügen der Gewalt, Du lebst an unsrem Hof in hoher Ehre Und nirgends triffst du beseren Gehalt; Auch trochnet Freundeshand ja manche Zähre, Wenn jemals ich für einen Freund dir galt . . . Allein ich seh', du bebst an allen Gliedern; Auf solche Answort läßt sich nichts erwiedern.

"So höre denn ein Mittel, das dich rette! Ein guter Engel stüsterts mir ins Ohr. Frühmorgens, wenn man läutet in die Mette, Erschließet sich zuerst das Norderthor; Dann, Theurer, hebe schleunig dich vom Bette Und, wie zur Jagd gerüstet, reit hervor! Bist du hinaus, dann laß dein Noß sich streden! Des himmels heere mögen dich bedecken!"

Er sprichts und des erschrocknen bleiche Wange Rüßt er mit Judastuß und schleicht nach Saus. Dem neuen Attis ists so herzensbange, Bald überläuft ihn Gluth, bald kalter Graus. Die längste Nacht sie währt' ihm nie jo lange; Verzweiselnd blidt er nach dem Morgen aus, Noch immer lächelt wie mit faltem Hohne Die feusche Luna nach dem Schmerzensssohne.

Mich selbst, den Dichter, überschauerts leise, Ist gleich der ganze Lug mir ausgedeckt; Denn sollte Fortunat so schnöder Weise Gestümmelt werden, wie der Narr ihn schreckt. Zo stürbe mir an meinem Lorbeerreise Manch edles Blatt, das noch im Reime steckt, Zo könnte mein Gesang ja nur ertönen Vom Fortunat und nicht von seinen Söhnen.

Hord! was vernehm' ich? Hallet nicht Geläute? Er iste, der Mettenglod' ersehnter Klaug. O heller Laut, wie ost beriefst du Bräute, In Lust erschreckende, zum Tempelgang! Doch, wie dem augstgequälten Jüngling heute, To jüß erklaugst du nie, so sreudig bang. Raum heben sich des Thores Gatterbalken, Er sprengt geduckt binaus mit Hund und Falken.

Und als nun hinter ihm die Mauern ragen, Da fliegt er über Geden hin und Gräben; Die Dogge meint, den schnellsten Hirsch zu jagen, Der Falke meint, in Sturmgewölf zu schweben, Der Reiter nur will über Trägheit klagen Und hört nicht auf, den heißen Sporn zu geben. Entfiel' ein Aug' ibm in ber großen Gile, Es aufzubeben näbm' er fich nicht Weile.

Die Meeresssluth, unendlich hingegossen, Zie setzt erst der wilden Flucht ein Ziel; Doch eben will ein Schiff vom Strande stoßen, Er dingt sich ein um wenig oder viel. Zurud noch schickt er seine Neisgenossen, Den Schimmel sammt dem Hund und Federspiel. Hin fährt das Schiff. Wobin? Ich kanns nicht sagen; Bergaß ja doch der Flüchtling selbst, zu fragen!

Zo giengs dem Jüngling in den Riederlanden. Ich malte tren und redlich die Geschichten, Anch etwas niederländisch, seis gestanden! Man muß sich nach des Landes Weise richten, Wie in Getränken, Speisen und Gewanden, So manchmal auch im Malen und im Dichten. Wird unser Schiff nach China bingewebt, Mal' ich dinessisch euch, so gut es geht.

Und will mich bennoch ber und jener schmälen, Daß ich sein seineres Gesühl beleidigt, So bört denn, elle Obren, zarte Seelen, Ein Wörtchen noch, das mich gewiß vertheidigt! Die Wahrheit dars ich nimmermehr verhehlen, Dem altehrwürdgen Buch bin ich vereidigt. Sollt' ich an ihm das Schmähliche vollziehen, Dem unser Held meerüber muß entstieben?



Ju Londen also war ein Kausmann säsig, Moberto, von toscanischem Geschlechte.
Von Jugend auf bedacht, arbeitsam, mäßig, Hatt' er besiegt die kargen Schicksallsmächte; Noch jeho warb und schafft' er unabläßig, Streng hielt er seine Schreiber, seine Unechte. In Strömen kam ihm der Gewinnst gestossen.
Doch nahm er auch den kleinen gern zum großen.

Als dieser einst am Pulte jaß und saun, Hört' er im Gange draußen rasche Tritte; Es klopft, und eh er Antwort geben kann, Steht ihm der Gast schon in des Zimmers Mitte, Ein langer, hagrer, frühverzehrter Mann, Nach Farb' und Wuchs und Kleidertracht kein Britte; Die dunkeln Augen läßt er kecklich schweisen Und, was er ansieht, scheint er zu ergreisen.

"Andreas Rodio bin ich genannt,"
So spricht er, "von Florenz, wie ihr, entsprossen.
Wein Vater Lukas ist euch wohlbekannt, Er rühmt sich eurer Jugendzeit Genossen, Hat gute Seidenwaar' euch stets gesandt Und euch getrenlich ins Gebet geschlossen; Vei der Bewandtnis darf ich mich erfrechen, Um einen Freundesdienst euch anzusprechen:

"Ein edler Lord ift zu Turin gefangen, Deß Häglich Schidfal mir bas Berg bewegt; Dem armen Manne war es beigegangen, Daß er sich eine Sammlung angelegt, Nicht von Zwiefaltern, Steinen, Muschen, Schlangen Noch andrem, was man sonst zu sammeln pflegt, Nein, wie die Britten stets besondres freute, Von Rechnungen der Wirth' und Handelsleute.

"Seit Monden schmachtet er in Block und Eisen Ob dieser Neigung für das Ungemeine. Nun kam ich jüngst dorthin auf meinen Reisen (Ich kaufte dort zerschiedne Evelsteine); Da ließ ich mir das Schenswürdge weisen, Die Kirchen, Klöster, heiligen Gebeine; Und durst' ich wohl den Schuldthurm übergeben, Wo jene seltne Sammlung ist zu sehen?

"Als Kenner hatt' ich bald mich überzeugt, Sie halt' im Werthe vierzehntausend Kronen; Den Sammler aber sand ich tiesgebeugt (Er konnte nicht der dumpsen Lust gewohnen) Und, wie mich leicht das Mitteid übersteugt, So schwur ich, keinen Fleiß für ihn zu schonen; Und nennt mich einen Schurken, wenn ich raste, Bis ich der leidgen Fesseln ihn entlaste!

"Geloben mußt' ich noch am Abschiedstag, Nicht ganz umsonst die Sache zu betreiben; Auch will er gerne dreisach den Betrag Bon dem, was ihm geliehen wird, verschreiben. ""Roberto"", sprach er, ""weiß, was ich vermag; Der wird gewiß nicht ungerühret bleiben."" So bin ich vor Roberto denn getreten; Er sei um diesen Liebesdienst gebeten!"

Glaubt nicht, daß mit demüthiger Geberde Andreas diese Worte vorgebracht! Hält er nicht, wie der Bettler mit dem Schwerte, Mit scharsem Blick den Handelssreund bewacht? Doch dieser ist der fältste Mann der Erde Und nie empfand er noch der Blicke Macht; Geruhig spricht er, einen Brief entsaltend Und ihn dem Fremdling vor die Augen haltend:

"Mit diesem Schreiben ward ich heute Morgen Bon eurem Bater aus Florenz beehrt. Herr Lukas ist um euch in großen Sorgen, Weil ihr auf Reisen Geld und Gut verzehrt; Er warnt mich, euch das Mindeste zu borgen, Wenn ihr vielleicht hieher ben Flug gekehrt; Auch schrieb er so nach vielen handelspläten, Um sich und andre aus Gesahr zu setzen.

"Gleichwohl gesteh" ich, daß mir wohl gefällt, Was ihr betreibt; es ist ein gut Geschäfte. Der edle Lord, von dem ihr vor gemeldt, Erlangt noch einst durch reiches Erbgut Kräfte. Ich werde zahlen, wenn ihr Bürgen stellt; Es sehlt euch nicht, faßt ihrs am rechten Heste; Er hat Berwandte, die ihm belfen konnen; Der Konig felber wird ihm gutes gonnen."

Andreas eilt zu Bettern und Gevattern (Sie sind die Reichsten auf der reichen Insel); Er spricht von faulem Strob und gistgen Blattern, Er schildert des verlaßenen Gewinsel, Er malt ihn halbverzehrt von grimmen Nattern, Er taucht in jeden Göllengraus den Pinsel; Vergeblich; alle Kunst ist hier verschwendet. "Ter König belse! Der hat ihn versendet."

Der König helse! Nach der Hosburg schreitet Undreas; vor den Kämmrer tritt er hin: "Britannia," ruft er, "Schmach ist dir bereitet, Dein Bote liegt im Kerfer von Turin. Siehst du, wie er nach dir die Arme spreitet Und hast du keinen Schilling mehr für ihn? Der Pöbel sammelt sich vor seinem Gitter Und jubelt:- ""Seht doch Sanct Georg, den Kitter!""

Der Kammrer brauf: "Mein Lord muß sich gedulden; Es hilft ihm nichts, wenn er die Haare rauft; Er macht zu großer Unzeit seine Schulden, Kein überstüffig Gold ist hier gehauft; Der schöne Brautschmuck kostet manchen Gulden, Den unser König seiner Schwester kauft. Herr Comund, der den theuren Schap verschließet, Der zeig' es euch, wohin das Geld uns fließet!"

Geziemt' cs, Höll' und Simmel zu vergleichen, So spräch' ich: "Wie ein heller Sternetranz Gervortritt, wenn die Wolfen plöglich weichen, So dem Andreas jener neue Glanz." D armer Lord, wie muß dein Bild erbleichen! Der Brautschmuck füllet ihm die Seele ganz Und gierig nach dem kostbarn Augenschmause Gilt er die Straße hin zu Edmunds Hause.

Der Ritter Comund war ein frommer Christ, Doch hatt' er nicht das Leibliche vergessen; So war er eben auch zu jener Frist Mit Frau und Kindern an den Tisch gesessen, Und wie er immer gut und freundlich ist, So bittet er den Fremden gleich zum Essen; Wie auch der ungeduldge Gast sich wehret, Er muß erst speisen, was der Herr bescheret.

Einstweisen doch beginnt er zu erzählen Und giebt dem Wirthe sein Begehren kund; Er neunt sich einen Sändler in Juwelen Und führt die schönsten auf dem Erdenrund; Er hat gehört, der König will vermählen Die Schwester an den Herzog von Burgund; Auch von dem Brautgeschenk hat er vernommen; Zu sehn, zu handeln, ist er hergekommen.

"Das foll geschehn, bas foll geschehn nach Tische. Warum verschmaht ibr jo mein bauslich Mahl?

Entdeckt ihr nichts, was euch den Gaumen frische? Ihr nehmt vom Nebhuhn nicht und nicht vom Nal." Doch jener deutt an Bögel nicht, noch Fische. Und jede Schüssel bringt ihm neue Qual, Bis endlich nach gesprochnem Tischgebete Der Birth zu holen geht das Brautgeräthe.

So wie ein Fann vom buschigen Gestade Mit brünstgen Bliden nach der Nymphe späht, Die sich entkleiden will zum fühlen Bade Und bald in offner Fülle vor ihm steht. So blidt der Florentiner nach der Lade, Daran Herr Edmund seht den Schlüssel dreht; Und als es nun an dem, sie auszudecken, Da zittert ihm das Herz vor Lust und Schrecken.

Wie blipen der Demanten helle Sonnen! Wie spielen farbig all die edeln Sterne Und Berlen, Nereus Töchtern abgewonnen, Und schönes blankes Gold vom reinsten Kerne! Gleich wie, in der Gedanken Meer zerronnen, Ein Seher ausblickt zur gestirnten Ferne, So dem Andreas am Juwelenschranke Verirrt ins Grenzenlose der Gedanke:

"Ich schaue hin und schaue hin aufs Rene; Es ist der Erde Gott, was vor mir liegt. Vor diesem Zauber weicht die fromme Scheue Und des Gewissens Zweisel ist besiegt, Bon ihm bezwungen wird des Weibes Treue, Bon ihm des Madchens Unschuld eingewiegt; Solch einen Talisman an jedem Finger, Du bist ein Fürst, du bist ein Weltbezwinger.

"Und mußt! ich so die schönste Zeit verschwenden, Die Kraft der Jugend, mit unwürdger That! Was hieß es, salsche Wechsel auszusenden, Die man beim ersten Blick mit Füßen trat, Berliebte Witwen um ihr Gut zu pfänden? O leichtes Spiel! o tindischer Verrath! Kommt mir der wahre Sinn so spätzur Reise, Daß ich erst jeho nach dem Höchsten greise?

"Aur weil ihr pranget mit ben Diabemen, Ihr Fürsten, seid ihr Herrscher dieser Zeit; Wird man cuch diese Zier vom Laupte nehmen, So weicht die Blendung eurer Herrlichkeit. Ein Schatten ist der Mensch, ein trüber Schemen, Wenn ihm das Gold nicht seinen Schimmer leiht. Ich aber will mich schwingen aus dem Dunkeln; Der Schmuck ist mein, ein König werd' ich funkeln."

So führ' er sort, zu träumen und zu rasen, Da frägt Herr Edmund: "Aun gesteht mir frei! Was denst ihr von den seurigen Topasen, Was von dem großen Diamantenei, Was hier von den mildweißen Perlenblasen Und habt ihr selber was, das schöner sei?" Der Fremdling spricht: "Ich werd' ench meines weisen, Beliebt es morgen euch, mit mir zu speisen."

Drauf kehrt Andreas zu dem Gastsreund wieder Und ist der angenehmsten Botschaft voll: Ein Mann hat sich gesunden, sest und bieder, Der für den Sammler sich verschreiben soll; Auch singet er dem Rausherrn seine Lieder Bon sichrer Bürgschaft auf des Königs Joll: "Schafft morgen nur ein stattlich Mahl! denn wisset, Daß unser guter Bürge mit uns isset!"

Noberto rüstet stattlich seine Rüche. Der Gast erscheinet mit dem Stundenschlag; Er wittert serne schon die Wohlgerüche, Zie künden ihm ein treffliches Gelag. Man ist, man trinkt, man bringt sich gute Sprüche Und seder denkt im Herzen, was er mag; Doch ists verpönet, daß kein Wort entwische Von dem Geschäft. "Nach Tische das, nach Tische!"

Als nun der Gast die Mahlzeit eingenommen Und manches Glas genippt vom edeln Wein, Da sieht man recht, wie es ihm wohl bekommen; Denn freundlich wie ein Engel blidt er drein. Das innige Behagen dieses Frommen Es rührte wohl ein Herz von Kieselstein. Andreas aber naht sich ihm gesellig: "Zur Sache nun, Herr Nitter, wenns gefällig!" Nicht ahnt der Arme, wie man ihn beliste; Er dankt für alles, was er guts genoß, Und kindlich froh, als giengs zum heilgen Christe, Folgt er dem Schalt ins obere Geschoß. Dort sieht in öder Kammer eine Kiste; Schon öffnet sich das wohlverwahrte Schloß, Herr Edmund beugt sich hin, so sieht ers besser; Da jährt ihm ins Genick des Welschen Messer.

Drauf nimmt der Mörder dem entseelten Gast Den Daumenring, womit er sonst gesiegelt, Reißt ihm vom Gurt die Schlüssel und mit Hast Entweichet er, nachdem er sest verriegelt. Du aber, Edmund, hättest dich im Glast Der eiteln Erdenschäße gern gespiegelt; Wie ist dir, als mit einmal sich verbreiten Vor deinem Blid des himmels herrlichseiten?

Der Mörder rennt hinab ins Haus des Todten, Wo er die Frau, nun Witwe, so verständigt: "Herr Comund sendet mich als seinen Voten (Er läuft nicht gern, wenn er ein Mahl beendigt) Und daß er löse jeden Zweiselsknoten, Hat er mir Ning und Schlüssel eingehändigt; Er schickt mich, weil zum Tausch wir nöthig haben Das Kästlein mit den seinen Hochzeitgaben."

Sat auch die Frau noch irgend ein Bedenten, Der Welfche weiß, wie man mit Weibern fpricht; Sie sucht in allen Kammern, allen Schränken, Sie sucht und sucht, bas Kästlein sind't sie nicht. Das hat er nun von allen seinen Ränken, Von seiner blutgen That, der Bösewicht! Doch er, der Welt und seines Ichs Berächter, Bricht aus in ein satanisches Gelächter.

Die Stunde drängt und Gile will die Flucht, Bevor um Rache schreit der granse Mord; Drum flügelt er die Schritte nach der Bucht Und wirst sich an des nächsten Schisses Vord. Wer vor dem Henterbeile Rettung sucht, Dem gilt es gleich, nach Süd hin oder Nord. Das Hurrah schallt, die Varke fleugt mit vollen Gesiedern, aber ferne Donner rollen.

Der Kausherr saß indeß baheim und schrieb,
Da quoll das Blut hernieder durch die Dielen;
Doch, weil er sein Geschäft mit Eiser trieb
Und nicht gewohnt war, übers Blatt zu schielen,
Kein Wunder, daß er unbefümmert blieb,
Bis ihm die Tropsen in die Rechnung sielen.
Ob er sich wohl am Kedermesser ritte?
Ob er mit rother Dinte sich beschmiste?

Roberto, hebt es an, fich bir zu lichten? Erbebst bn vor ber gräßlichen Entfaltung? Richt wahr, von berlei blutigen Geschichten Stand nichts in beiner boppelten Buchbaltung? In ebnem Gleise gieng bein Thun und Tichten; Da faßt bich surchtbar bes Geschickes Waltung, Das Angewohnte fällt, das alte, theure; Du mußt binüber in das Ungeheure.

Noberto siedt die Feder hinters Ohr, Beruset zitternd seine Handgenossen Und steigt mit ihnen zum Gemach empor, Bon wo der bose Than herabgestossen; Bohl schöbe seder gern den andern vor; Die Thüre wird gewaltsam eingestoßen, Dort liegt Herr Comund blutig bei der Truhe, Dort hält Herr Comund tiese Mittagerube.

Huf solche Weise, drob bas Herz erschaubert, Und kommt ein Freund des Hauses hergeschlendert, Der soust wohl mandres Stündlein dort verplandert, Wie der erstaunt und, selbst noch unverändert, Die wehlbekannten zu erkennen zaudert! Denn alle sind, wie man Lemuren schildert, Berfärbt, entstellt, die Stimmen selbst verwildert.

So hätt' es einer bei Roberto troffen, Bis man sich mählich sammelt und bedenkt: "Nann man die Leiche wegzubringen hoffen? Wird der Berdacht noch irgend abgelenkt?" Ein tiefer Brunnen steht im Reller offen, Wohlan! bort wird der todte Leib versenkt. Doch bleibt bem Saufe Luft und Muth verdorben, Als ware ber Gebieter felbst gestorben.

Gestorben nicht, doch auch nicht mehr lebendig; Er hat ja keine Lust mehr an den Jahlen, Er weiß noch kann das Einmaleins answendig, Vergist den Monatstag zu östern Malen Und stößt sich in den Rechnungen beständig; Denn immer, wenn er sitt ob den Journalen, Ists ihm, als ob das Blut herniedertropse Und an der Thüre schen der Höpse.

Geduld! Die Sage rennt auf allen Pfaden, Der König hört, daßt man den Ritter misse. Herr Edmund stand bei ihm in großen Gnaden Und mehr noch macht der Schmuck ihm Kümmernisse. Zum Florentiner war der Mann geladen; Dort ist es glandlich, daß man von ihm wisse. Jest klopft es erst, der Richter mit den Bütteln, Um alles auszustödern, auszurütteln.

Auch die Gewölde werden nicht verschont Und so durchstört vom Boden bis zur Decke, Daß keine Rah' im Loche sicher wehnt Und keine Fledermans in ihrer Ecke. Da denkt nech einer: "Ob sichs wohl verlohnt, Daß ich ein Windlicht in den Brunnen strecke?" Und sieh! entsetzlich aus der senchten Ziese Starrt eine Hand, als ob sie Rache riese. Nicht foll Medea ihre Kinder schlachten Bor allem Volke, hat Horaz gelehrt Und seinen Ausspruch ziemt es uns zu achten, Da er, Fortuna, deinen Ruhm gemehrt; Drum, wenn wir tedes auf die Bübne brachten, So bleib' uns doch das Außerste verwehrt, Wie man den Herrn aushenft zusammt den Knechten, Weil sie den Mord verbehlt, nach Landesrechten!

Und euch, Zuschauer, die ihr müde seid Der traurigen und sürchterlichen Dinge, Zeig' ich zum Troste, wie man herbes Leid Und finsteres Entsetzen bald bezwinge, Wenn ich ein junges Weib in schwarzem Aleid, Camillen, Comunds Witwe, vor euch bringe. Die Schöne, deren Trauerzeit noch dauert, Hat doch im Herzen mählich ausgetrauert.

Erft fühlt sie ihre Zähren fanster rinnen, Gemäßigter ertönt ihr Web und Ach, Schon hört sie auf, sich seindlich einzuspinnen, Sie läßt die Sonne schon in ihr Gemach. Schon sieht sie wieder ihre Nachbarinnen Und mertt es sich, was eine tröstend sprach; Sie sprach: "D laßt euch eine Witwe sagen, Wie ihr des tocten Manns euch könnt entschlagen!

"Joht, da die Blüthenknöpse wieder quellen Und da der Rudul ruset jrüh und spät,

Jeht lasset eure Betistatt anders stellen, Ms sie noch seit des Selgen Tagen steht, Und dentt an einen seinen Junggesellen, Jedoch in Ehren, wenn ihr schlasen geht! Die Todten zu den Todten, mein' ich eben, Die Lebenden zu denen, die da leben!"

Camilla drauf: "Gevatterin, bei Leibe! Zollt' ich vergessen meines liebsten Herrn?" Doch, als sie nun allein ist, kommts dem Weibe Nicht aus dem Sinne; sie versucht' es gern, Und wär' es auch zum bloßen Zeitvertreibe; Tie Vettstatt soll vom alten Plate sern. Doch, als man rückt, was hat sich da gesunden? Tas Kästlein, das seit Comunds Tod verschwunden.

Die Witwe wendet sich an zween geehrte Verwandte, die ihr oft zu Rathe waren; Die Männer aber schütteln ihre Bärte: "Was hilft es ench, den theuren Schmuck bewahren? Unmöglich ist es, daß man ihn verwerthe, In aller Welt hat man davon ersahren; Viel besier ists, ihr tragt ihn selbst zum Throne Und harret, wie der König euch belohne."

Da schmüdet sich Camitta, wie es benen, Die um ben Gatten trauern, sich gebührt; An ihre Wimpern hängt sie Witwenthränen; In Genizer wird die schöne Brust geschnürt Und nichts verfäumt fie, was an Magdalenen Die Augen locket und die Gerzen rührt. Das Käftlein hüllet fie in ihre Flöre Und melbet fich dem König zum Gehöre.

Ms brauf der König an dem theuren Junde Den Blid gefättigt, denket er im stillen: "Die Pflicht erheischt, daß noch in dieser Stunde Mein voller Dank sich zeige Frau Camillen. Um was nun trägt ihr Herz die tiese Wunde, Ms um des seht gesundnen Schmuckes willen? Drum ist es billig, daß aus diesem Schabe Ein neues Glück ihr ausblüht zum Ersahe."

Und mitten aus der unschätzbaren Habe Entnimmt er einen Ring von bohem Preis: "Empfangt, Camilla, die geringe Gabe, Doch nicht als meiner Dantbarkeit Beweis, Nein, daß ich ench von des Gemehles Grabe Zurücke zieh' in meines Hoses Areis! Ihr aber werbet, meines Throns Lafallen, Wer diesen Ning gewinne von euch allen!"

Nun steht ein Junker, blondgelodt und schlank, Des Dienstes wartend, bei des Königs Stuhle. Bevor noch Comund in die Grube sank, Hieß es, daß jener um Camillen buhle Und daß er Tag für Tag, nicht ohne Dank, Sein Roß an ihrem Haus vorüberschule. Der bittet jeto nicht umsonst die Dame Um ihren Ring, ein Tröster ihrem Grame.

Doch ihr, Demanten, königliche Spende, Wohl mögt ihr eine reine Stirne schmücken Und ihr, der Perlen könliche Gebände, Ihr mögt um eine fromme Brust euch drücken; Ihr aber, goldne Spangen, zieret Hände, Die nichts benn wohlthun, segnen und beglücken, Daß ihr entsündigt werdet, Brantkleinode, Die ihr bestedt seid mit vielsachem Tode!

Britanniens großer König sei gepriesen, Wie er der frommen Witwen sich erbarme! Noch eine soll den Tröster sich ertiesen, Robertos Witwe, Cordula, die arme. Obschon sich ihre Unschuld klar erwiesen, Toch lebt sie sammt den Waisen tief im Harme; Denn als ihr Cheliebster hieng am Galgen, Ta ließ man um sein Gut das Volk sich balgen.

Der König ruft sie; reichlich auszustatten Gebenkt er sie, erscheinet nur ein Freier.

Iwar längern schon sich ihres Lebens Schatten,

Doch löst sie gerne nech den Witwenschleier.

Sie spricht von einem Diener ihres Gatten;

Jur Zeit des Mords verschickt gewesen sei er;

Er sei, unangesehen seiner Jugend,

Ein Musterbild der Frömmigkeit und Tugend.

Der König läst den jungen Mann beschicken; Nur denkt er, als er senen sich beschaut: "An dem ist wenig Tugend zu erblicken, Er scheint mir eine leichte, lockre Haut; Doch, glaubt die Frau, an ihm sich zu erquicken, Eo werde sie noch heut ihm angetraut!" Wir aber wünschen: "Möge wohl gerathen Die Ehe Cordulas mit Fortunaten!"

Der Borhang fällt. Was wir euch aufgetischet, Sagt, ist es nicht ein echtes Trauerspiel? Zwar ist der ärgste Vösewicht entwischet, Der Sehler des Verbrechens aber fiel, Die Witwenthränen hat man abgewischet Und alles kam an ein versöhnend Ziel. Doch, mag die Welt nun tadeln oder loben, Schon hat Fortuna neues Spiel erhoben.



# Abersicht der Gedichte

nach ber Beitfolge ibrer Entftebung.

# 1804.

Die sterbenden helben. 14 Juli. Der blinde König. 23. 24 August, umgearbeitet | 5 December 1814.

#### 1805.

In ten Tob. 19 Januar. Die Ronne. 20 Januar. Der Krang. 28 Januar. Der Schafer. 29 Januar. Des Dichtere Abendgang. 8 Februar. Entfagung. 18. 19 Gebruar. harfnerlied am Sochzeitmable. 13. 14 Merz. Der Ronig auf bem Thurme. 31 Merg, 1 April. Maittage. 29. 31 Mai. Die Batergruft. 5 bis 7 Juni. Der Canger. 10 Juli. Lied eines Armen. 31 Auguft, 1 Geptember. Gretchens Freude. 14 Geptember. Befang ber Jünglinge. 17 September. Die Rapelle. 21 Geptember. Die fanften Tage. 7 October. 3m Berbite. 4 November. Das Echleg am Pleere. 4. 5 Nevember. Mend und Echafer. 7 Nevember. Wunter. 8, 9 November. Mein Gejang 15 November. Echafers Conntagelieb. 17 Revember. Entiding. 23 November. Bom treuen Balther. 9. 16 December.

## 1806.

Der Pilger. 30 Januar. Abschied. 15 Mai. Gefang ber Ronnen. 15. 16 Mai. Des Anaben Tob. 1 Juni. In der Ferne (Wanderlieder, 3). 2 Juni. Des Anaben Berglied. 20 Juni. Drei Fräulein. 31 August. Der schwarze Ritter. 1. 2 September. Der Traum. 28. 29 October.

#### 1807.

Der Rojengarten. 10 April. Lauf ber Welt. 7 Juli. Die Lieber ber Borgeit. 10 Juli. Brantgefang. 20 Juli. Lied bes Gefangenen. 4 Ceptember. An R. DR. 27 Ceptember. 2Balblieb. 20 October. Seliger Tob. 7 November. Greifenworte. 7 Hovember. Die brei Lieber. 10 Hovember. Die Abgeschiedenen. 18 Rovember. Die Edlummernde. 22 Rovember. Untrene. 24 Movember. Mutter und Rint. 29 November. Lebewohl (Wanderlieder, 1). 2 December. Bauernregel. 3 December. Der junge Renig und Die Echaferin. 5 bie 9 December.

#### 1808.

hobe Liebe. 4 Februar. Ein Abend. 7 Merz. Antwort. 26 Merz. Die Zufriedenen. 27 Merz. Nachts. 11. 12 April. Traumbeutung. 26 April. Klein Holand. 17. 18 December.

#### 1809.

Des Goldichmieds Tochterlein. 28 Januar. Das Comert. 28 Januar. In Barnhagens Ctammbuch. 27 Februar. Der Gieger: 1 Juni. Ritter Paris. 1. 2 Juni. Im Mai. 4 Juni. Rüdleben. 20. 21 Juli. Der Schmieb. 21 Juli. Nähe. 11 Auguft. Borabent. 18 Auguft. Echildeis. 1 Geptember bis 7 October. Der Balb. 5 Ceptember. Der gute Ramerab. Die Angabe bes Tages fehlt. In Gie. 29 Geptember. Des Birten Binterlieb. 20 Ropember. Der Leitstern. 27. 28 Hovember. Schlimme Nachbaricaft. 28 November. Achill. 2. 3 December. Erftorbene Liebe. 3 December. Rarcif und Coo. 3 December. Taufch. 10 December. Der Wirthin Tochterlein. 24 December.

# 1810.

Die Ruinen. 18 Januar. An Apollo, den Schmetterling. Die Angabe des Tages fehlt. Der Räuber. 20. 21 Januar. Die Rosen. 23 Januar. Tells Platte. 25 Januar. Das Schifflein. 28 Januar. Mergnacht. 1 Februar. Cangers Borübergiebn. 3 Februar. Die Rache. 3 Februar. Begrabnig. 3 Rebruar. Der castilische Ritter. 16. 17 Derg. Der nachtliche Ritter. 11 Juli. Der Rofentrang. 27 Juli. Das Reb. 14 Ceptember. Mmors Pfeil. 14 Ceptember. Schidfal. 19 Ceptember. Die Ronigstochter. 26 Geptember. Das Ständchen (Sterbeflange, 1). 4 October. Graf Cherhards Beigborn. 13 October. Graf Richard Ohnefurcht, 1. Den 19 October. Graf Richard Ohnefurcht, 2. Den 21 October. Legende. 22 October. Die Jagd von Winchefter. 10 Rovember. Tobesgefühl. 23 November.

# 1811.

Der Ring. 3. 4 Januar. Die brei Schlöffer. 7 Januar. Junter Rechberger. 21 Februar, 2 Derg. Roland und Alba. 28 Februar. Borichlag. 1 Merz. Baralt. 10 Derg. Die Elfen. Buerft gebrudt 1815, mabriceinlich bier einzureiben. Theelieb. 15 Merg. Der Frühling. 29 Mert. Die theure Stelle. 30 Merg. Lob bes Frühlings (Frühlingslieber, b). 8 April. Das Thal. 19 Juni. Canet George Ritter. 5 Juli. Rachtreife (Banberlieder, 5). 7 Juli. Dahrchen. 12 Juli bis 12 Muguft. Edeiben und Meiben (Banberlieber, 2). 18 Auguft. Bermächtnig. 23 Auguft. Die 3wo Jungfraun. 28 Auguft. Der Blumenftraug. 28 Auguft. In Petrarca. 3 Ceptember.

Entschildigung. 3 September.
Schlußsonett. 3 September.
Roland Schisträger. 10 September.
Abreise (Wanderlieder, 7). 14 September.
Winterreise (Wanderlieder, 6). 13 November.
Hoimtehr (Wanderlieder, 9). 19 November.
Morgenlied (Banderlieder, 4). 20 November.
Ginschr (Wanderlieder, 8). 20 November.
Der weiße hirsch. 27 November.
Traum. 28 November.
An Kerner. 28 November.

1812. Trinflied (Wir find nicht mehr am erften Glas). 1 Januar. Siegfrieds Comert. 8 Januar. Bimmerfpruch. 8 Januar. Die verlorene Mirche. 9 Januar. Der Monigefohn. 30, 31 Januar, nach früheren Bearbeitungen aus ben Jahren 1807 und 1811. Konig Raris Meerfahrt. 31 Januar. Hubethal. 7 Gebruar. Jagerlieb. 21 Merg. Frühlingeruhe (Frühlingelieder, 3). 21 Merg. Frühlingeahnung (Frühlingelieder, 1). 21 Merg. Frühlingeglaube (Frühlingelieder, 2). 21 Merg. Frühlingetroft (Frühlingelieder, 6). 21 Merg. Jungfrau Gieglinde. 22 Merg. An ben Unfichtbaren, 17 Dai. Frühlingelied bes Recenfenten (Frühlingelieber, 8). 19 Mai. Freie gunft. 24 Dai. Gangerliebe, Gingang. 12 Juni. Rubello (Cangerliebe, 1). 13 Juni, beenbigt 5 August 1814. Don Daffias (Cangerliebe, 4). 14 Juni. Der Caftellan von Coury (Cangerliebe, 3). Beenbigt 17 Juni. An einem beitern Morgen. 12 Juli. Remange vom fleinen Daumling. 30 Rovember. Taillefer. 10. 12 December.

#### 1813.

Weifterfeben. 30 Januar.

Gefang und Rrieg, 1. Den 29 Januar bis 3 Gebruar. Auf ben Tob eines Landgeiftlichen. 23 Mai. Der Recenient (Gloffen, 1). Buerft gebrudt in "Deutscher Dichtermalt." Tübingen, 1813. 8, ©, 129, 130, Das Standden (unter ben bramatifden Dich. tungen). Buerft gebrudt in "Die Mufen " Berlin, 1813. 8. 3. 248-253. Die Dichtung ift vielleicht ichen 1810 ober 1811 entftanben. 1814. Graf Cberftein. 9 Januar. Megelfuppenlied. 26 Januar. An bas Baterland. 2.1 Januar. Gefang und Rrieg, 2. Den 29 Januar, 1 Februar. Lied eines beutschen Gangers. 29 Januar. Bormarte! 4 Gebruar. Die Giegesboifchaft. 3 Merg. Auf Rarl Gangloffe Ted, 1 bis 3. Den 1 Juni. Unftern. 3 bis 6 Juni. Muf bas Rind eines Dichters. 11 Juni. Die Götter bes Alterthums. 24 Juni. Der Romantiter und ber Recenfent (Wloffen, 2). 25. 26 Juni. Sans und Grete. 28 Juni Der Student (Liebestlagen, 1) Die Angabe bes Tages febit. Der Jager (Liebestlagen, 2). Beendigt 17 Juli. Dante (Cangerliebe, 5). Beendigt 26 Juli. Durand (Cangerliebe, 2). 27 Inli. Die Nachtichmarmer (Gloffen, 3). 20. 21 Auguft. Bormort ju ber erften Auflage 1816. Den 28. 29 Auguft, 12 Ceptember. Auf ein Mind. 13 Coptember. Die Betehrung jum Conett. 17 Geptember.

Fortunat und feine Cohne. Erftes Buch. An-

nuar 1815.

gefangen 26 Ceptember, beichlogen 30 3a-

Ben ben fieben Rechbritdern. 25. 26 November.
Des Cangers Fluch. 3. 4 December.
Cchwäbilche Kunde. G December.
Frühlingsfeier Frühlingslieder, I. Die Angabe bes Tages fehlt.
Die Bilbfante bes Bacchus. 8 December.

#### 1815.

Die Mahberin. 9 Februar. Romanze vom Recensenten. 13 Februar. Romannischer Brauch. 14. 15 Februar. Der Anfang fällt auf ben 15 Juni 1814. Fortunat und seine Söbne. Zweites Buch. Angesangen 18 Februar, beendigt 29 October 1816. Des Sängers Wiedertehr. 10 Merz.

Graf Cberhard ber Raufchebart. 20 Juni bis 4 Juli, 10. 11 Juli.

Am 18 October 1815. Herrn Bürgermeister Rlupfel. Die Angabe bes Tages fehte.

#### 1816.

Das Rothbemb. 25 Januar. In bie Bunbichmeder. 20, 21 Gebruar. Das alte gute Recht. 24 Februar. Trinklied (Bas ift bas für ein burftig Jabr! 8 bis 10 April. Mailied. 4 Mai. Mage. 4 Mai. Rechtfertigung. 4 Mai, 7 Ceptember. Bitte. 18 Juni. . Würtemberg. 1 Ceptember. Befprach. 3 Ceptember. An bie Bolfevertreter. 6 Ceptember. Die neue Dlufe. 7 Ceptember. Ernft ber Beit. 8 Geptember. Das neue Mabrchen. 8 Ceptember. Musficht. 8 Geptember. An Die Mütter. 8 Erptember. An bie Matchen. 8 September. Der Echent von Limburg. 28, 29 Geptember. Am 18 October 1816. Den 15 bie 17 October.

Auf einen verhangerten Tichter. 17 Cetober. Schwindelhaber. 12 bis 14 Rovember. Sausrecht. 20 November.
Das herz für unfer Bolf. 21 Rovember.
Beripätetes hochzeitlied. 24 November.
Neujahrswunfch. 28. 29 December.

#### 1817.

Die beutsche Sprachgesellschaft. 23 Januar. Den Landftänden zum Christophstag 1817. Den 14 Merz.
Gebet eines Bürtembergers. 18 April. Nachruf. 7. 8 Juni.

#### 1819.

Ratharina. 27 bis 20 Januar. Der Ungenannten. 15 Mai. Prolog zu bem Tranerspiel "Ernft, herzog von Schwaben". 27 Deteber. Kenrabin. Angesangen 4 December.

#### 1820.

Anf einen Grabstein. 3wischen bem 28 October und 4 Rovember.

#### 1822.

Der Sirchhof im Frühling. 8 April. Der Commeisaben. 29 October.

# 1823.

Auf ber überfahrt. 9 Detober.

### 1825.

In ein Stammbuch. Die Angabe bes Tages febte. Gruft ber Geelen. 20. 21 November.

### 1827.

Atinftiger Frühtling (Frühllingstieder, 7). Die Angabeibes Tages fehlt. Auf Wilhelm, Saufis frühes Sinscheiben. Die Angabe bed Tages sehlt. 1829.

Auf eine Tänzerin. Jahres. und Tagesangabe fehlt, zuerst gedrudt in ber Ausgabe von 1820. Bertran be Born. Die Angabe des Tages fehlt, zuerst gedrudt im "Morgenblatt für gebildete Stände", 1829, Rum. 283 vom 26 November. Der Graf von Greiers. 30 October.

Der Rohn. Die Angabe des Tages fehlt, guerft gebrudt im "Morgenblatt", 1829, Rum. 284 vom 27 November.

Tie Ulme zu hirfau. Jahres - und Tagesangabe fehlt, zuerst gebruckt in ber Ausgabe von 1829. Münsterfage. 22 November.
Ver sacrum. 26 November.
Werlin ber wilbe. 10 bis 12 Tecember.
Der Waller. 17 Tecember.
Tells Tod. Die Angabe bes Tages fehlt.

1831.

Radruf, 1 bis 5. Die Angabe bes Tages febit.

1834.

Die Bidassobrüde. 15. 16 Merz. Dichterlegen. 2 April. Die Lerchen. 2 April. Die Geisterletter. 15 April. Maienthau. 27 Mai. Die versuntene Krone. 27 Mai. Die Drgel (Sterbellänge, 2). } 11. 15 Juni. Die Trossel (Sterbellänge, 3). Rachruf, 6. Den 16 Juni.
Die Glodenboble. 20 Juni.
Abendwolfen. 22 Juni.
Zonnenwende. 22. 23 Juni.
Reisen. 28. 29 Juni.
Die Nalve. 7 Juli.
Bein und Brot. 8 Juli.
Das Glüd von Edenball. 16 Juli.
Das Seingenthal. 19 Juli.
Das versuntene Klofter. 20 Juli.
Banderung. 6. 7. 13 October.

1847.

Ber lette Bfalgraf. 18 Februar.

1854.

Auf bie Reife. 4 December.

1859.

Auf ben Tod eines Kindes. Die Angabe bes

1861.

Morgens. Die Angabe bes Tages febit.

Richt zu bestimmen ift bie Entstehungszeit ber beiden Stude "Glud ber Rindbeit" und "herrichaft"; bas lettere gebort vielleicht bem Jahre 1819 an.



# Anfänge der Gedichte.

| •                                                          |   |  |     |   |    |   | Ecite |
|------------------------------------------------------------|---|--|-----|---|----|---|-------|
| Alle Damen fcmacten, hoffen                                |   |  |     |   |    |   | 305   |
| Als ber Bind fich erhob, ba flog gerblattert bie Blume     |   |  |     |   |    |   | 140   |
| Ils bes Berechten Carg mit beiliger Erbe bededt mar .      |   |  |     |   |    | 7 | 139   |
| Mis die Latiner aus Lavinium                               |   |  |     |   |    |   | 452   |
| Alls ich einsmals in ben Walbern                           |   |  |     |   |    | D | 338   |
| Mis ich einst bei Salamanca                                |   |  |     |   |    |   | 335   |
| Alls ich gieng bie Blur entlang                            |   |  |     |   |    |   | 68    |
| Mis ich mich bes Rechts befliffen                          |   |  |     |   | ٠  | ٠ | 106   |
| Ml3 Ralfer Rethbart lobefam                                |   |  | , , | - |    | e | 395   |
| Me Unabe ftieg ich in die Sallen                           |   |  |     |   |    |   | 263   |
| Mls Phobus ftart mit Mauern, Thurmen, Gittern              |   |  |     |   |    | ٠ | 155   |
| Als mare nichte geschehen, wird es ftille                  |   |  |     |   |    |   | 172   |
| Am Mansterthurm, bem grauen                                |   |  |     |   | ١. |   | 361   |
| Um Rubeplat ber Tobten ba pflegt es ftill gu fein          |   |  |     |   |    | ٠ | 438   |
| Umor, bein machtiger Pfeil, mich hat er tobtlich getroffer | 1 |  |     |   |    |   | 140   |
| In ihrem Grabe iniet' ich festgebunden                     |   |  |     |   |    |   | 172   |
| Un jedem Abend geh' ich aus                                |   |  |     |   |    |   | 33    |
| Un unfrer Bater Thaten                                     |   |  |     |   |    |   | 123   |
| Anzuschauen bas Turnei                                     |   |  |     |   |    |   | 301   |
| Apulider Boben, freudig fei gegrüßt                        |   |  |     |   |    |   | 210   |
| Auf ben Bald und auf bie Biefe                             |   |  |     |   |    |   | 69    |
| Muf ber Bibaffeabrude                                      | ٠ |  |     |   |    |   | 346   |
| Auf eines Berges Girfel                                    |   |  |     |   |    |   | 53    |
| Auf Galiciens Felfenstrante                                |   |  |     |   |    |   | 312   |
| Aus ber Bedraugnif, Die mid wild umtettet                  |   |  |     |   |    |   | 16    |
| Bedeutungevoll baft bu bein Runftlerleben                  |   |  |     |   |    |   | 159   |
| Bei biefem talten Weben                                    |   |  |     |   |    |   | 81    |

|                                                         |    |      |   |   |   |   |   |   | Beite |
|---------------------------------------------------------|----|------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Bei einem Wirthe wundermild                             |    |      |   |   |   |   |   | ٠ | 82    |
| Bester Ritter von Castilien                             |    |      |   |   |   |   | , | 4 | 303   |
| Bleibt abgeschiednen Geiftern Die Gewalt                |    |      |   |   |   |   |   |   | 143   |
| Blide jum himmel, mein Rind! Dort wohnt bir ein feliger | Br | uber |   |   |   |   |   |   | 139   |
| Blumen und Blutben wie licht und bas Glerienlaub um bie | Hā | ıme  |   |   |   |   |   | ٠ | 140   |
| Da troben auf bem Sügel                                 |    |      |   |   |   |   |   |   | 467   |
| Da fliegt, ale wir im Gelbe geben                       |    |      |   |   |   |   |   |   | 39    |
| Da liegen fie alle bie grauen Sehn                      |    |      |   |   |   |   | 4 |   | 8     |
| Darum mart ein Weg betreten                             |    |      | - |   |   |   |   | ٠ | 503   |
| Das Baus benedei' ich und preif' es laut                | 4  |      |   |   |   |   |   |   | 31    |
| Das ist ber Tag bes herm                                |    |      |   |   |   |   |   |   | 26    |
| Das neue Saus ift aufgericht't                          |    |      |   |   |   |   |   |   | 84    |
| Das Röschen, bas bu mir geschicht                       | 4  |      |   |   |   |   |   |   | 111   |
| Das mar Jungfrau Sieglinde                              |    |      |   |   |   | 4 |   |   | 299   |
| David mard berabgelaften                                |    |      |   |   |   |   |   |   | 197   |
| Deine Mugen find nicht bimmelblau                       |    |      |   |   |   |   |   |   | 142   |
| Dem Dichter ift ber Fernen Bilt geblieben               |    |      |   |   |   | , |   | ٠ | 167   |
| Dem jungen, frifden, farbenbellen Leben                 |    |      |   |   |   |   |   |   | 148   |
| Dem ftillen Saufe blid' ich gu                          |    |      |   |   | 4 |   |   |   | 40    |
| Der alte graue König fibt                               |    |      |   |   | ٠ |   |   | , | 157   |
| Der ausfuhr nach bem Morgenlande                        |    |      | 4 | 4 |   | , |   |   | 285   |
| Der Danen Edwerter brangen Edwebens Deer                |    |      |   |   |   | r | , |   | 233   |
| Der bu noch jungit von beinem fritiden Ctuble           |    |      |   |   |   |   |   | , | 168   |
| Der bu ftill im Abendlichte                             | 4  |      |   |   |   |   |   |   | 1     |
| Der bu von beinem emgen Ibren                           |    |      |   |   | * |   |   |   | 196   |
| Der Gerzog tief im Balbe                                |    |      |   |   | ٠ |   |   |   | 446   |
| Der junge Graf von Greiers er fteht vor feinem Baus .   |    |      |   |   |   |   |   |   | 391   |
| Der Jungling ftebt auf bem Berbed                       |    |      |   |   |   |   |   |   | 457   |
| Der Anecht bat erstochen ben ebeln Germ                 |    |      | * |   |   | ٠ |   |   | 397   |
| Der Ronig Rail fuhr über Meer                           |    |      |   |   |   | ٠ |   |   | 416   |
| Der Ronig Rarl faß einst zu Tijd                        |    |      |   |   |   |   |   |   | 407   |
| Der Ronig und bie Ronigin                               |    |      |   | , | , |   | , | * | 463   |
| Der fcone Schafer gog fo nab                            | ,  |      |   |   | , |   |   |   | 229   |
| Der treue Walther ritt vorbei                           | 4  |      |   |   |   |   |   | , | 243   |
| Des Rönigs von Granien Tochter                          |    |      |   |   |   |   |   |   | 491   |
| Die ihr mit scharfen Nafen ausgewittert                 |    |      |   |   | 4 |   | 4 |   | 170   |
| Die linden Lufte find erwacht                           | ٠  |      |   |   |   | ٠ |   |   | 40    |
| Die Muse Die von Wacht und Treibeit finast              |    |      |   |   |   |   |   |   | 126   |

70

|                                               |       |     |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Die Muje fehlt nicht felten                   |       | 4   |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   | * | 85    |
| Die Edlacht ber Bolter mart geschlagen .      |       |     |     |      |  |   |   | , |   |   |   |   |   | 109   |
| Die Stelle, mo ich auf verschlungnen Wegen    |       | 4   |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 164   |
| Die Tortenglode tonte mir                     |       |     | -   |      |  | - | - |   |   |   |   |   |   | 147   |
| Die Beit in ibrem Gluge ftreift nicht bloft . |       |     |     | •    |  |   |   | , |   |   |   |   |   | 148   |
| Dies auf bein Bebliein, vielgeehrter Birth    |       |     |     |      |  |   |   |   | * | , |   | 4 |   | 200   |
| Dir ift bie Sereidaft langft gegeben          |       |     |     |      |  |   | • |   |   |   |   |   | , | 35    |
| Dir modt' ich biefe Lieber weiben             |       | *   |     |      |  |   | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   | 100   |
| Don Daffias aus Galicien                      |       |     |     | ,    |  |   |   |   |   |   |   | 4 |   | 330   |
| Dort liegt bas Jagbidloß, fo man Edilbeis     | nen   | 1:1 |     |      |  |   | 4 | ٠ | 4 | ٠ |   |   |   | 187   |
| Dort liegt ber Canger auf ber Babre           |       |     |     |      |  |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 286   |
| Drei Graulein fabn vom Edloffe                | 4     |     |     |      |  |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 253   |
| Drei Renige gu Beimfen, wer batt' es je gel   | eacht |     |     |      |  |   | • | 4 |   |   |   |   |   | 132   |
| Drei Echlöffer fint in meinem Gaue            |       | ٠   |     |      |  | • |   | * | , |   | , |   |   | 353   |
| Droben auf bem idroffen Steine                |       | ٠   |     |      |  |   |   |   | • | 4 |   | ٠ |   | 339   |
| Droben ftehet bie Stapelle                    |       |     |     |      |  |   |   | ę |   |   |   |   |   | 17    |
| Du, ben mir juden auf fo finftern Wegen       |       |     |     |      |  |   |   |   | , |   |   |   |   | 160   |
| Du tamft, bu giengst mit leifer Cpur          |       |     |     |      |  |   |   |   | , | 4 | , |   |   | 147   |
| Du, Mutter, fabst mein Huge trinten           |       |     |     |      |  |   |   | , | , | 4 |   |   |   | 145   |
| Du fenbeft, Freund, mir Lieber                |       |     |     |      |  |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | 37.2  |
| Du warft mit Erbe faum bebedt                 |       |     | ٠   |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 146   |
| Durch ber Edlachten Gewühl bift bu ftete fic  | ter   | gen | can | belr |  |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 137   |
| Gi, wer bat in biefem Jahre                   |       |     |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 191   |
| Ein ernftes Spiel wird euch verübergebn .     |       |     |     |      |  |   | 4 |   |   | , |   | ٠ |   | 129   |
| Gin Fraulein fab vom Edloffe                  |       | -   |     |      |  |   |   | ٠ |   |   | , |   | ٠ | 256   |
| Gin Gelbidmiet in ber Bube ftant              | ٠     |     |     |      |  | 1 | , |   |   |   |   | ٠ |   | 975   |
| Gin Grab, o Mutter, ift gegraben bir          |       | 4   |     | 4    |  |   |   | , |   |   |   |   |   | 145   |
| Ein Alofter ift versunten                     |       |     |     |      |  | , | • | , | , |   |   |   |   | 477   |
| Gin Canger in ben frommen Rittertagen .       |       |     |     |      |  |   |   | , |   |   | ٠ |   |   | 153   |
| Gin Chifflein giebet leife                    | ,     |     |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 268   |
| Cinmal athmen medt' id wieder                 | 4     |     |     |      |  |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | 103   |
| Einft am ichenen Frühlingetage                |       |     |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 317   |
| Ergebst bu bich im Abentlicht                 |       |     |     |      |  |   |   | ٠ | , | ٠ |   |   | 4 | 3     |
| Erbebet euch mit beilgem Triebe               |       |     |     |      |  |   | 4 |   |   |   | ٠ |   |   | 42    |
| Es gieng an einem Morgen                      |       |     |     |      |  |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | 351   |
| Es gieng mobl über bie Beibe                  |       |     |     |      |  |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 231   |
| Es giengen brei Jager mehl auf bie Birich     |       | 4   |     |      |  |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | 364   |
| Es bat mir jungit getraumet                   | ,     |     |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 291   |

| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Es ift 'ne Rirde wohlbefannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Es jagt' ein Jäger früh am Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          |
| Es pfludte Blumlein manigfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8          |
| Es ftant in alten Betten ein Echloß fo boch und bebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| Es ftebt ein bober fdroffer Sels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          |
| Es wallt ein Bilger boben Tranges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Es war in traurigen Revembertagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6          |
| Es war fe trube, bumpf und fdmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111        |
| Es zogen brei Buriche mohl über ben Abein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          |
| The state of the s | 6          |
| Finner iftitie Racht und bange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |
| Gran Berta faß in ber Selfentluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| Charles and the second  | 2          |
| Belebrte beutide Manner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |
| Bestern batt' ich getraumt, mein Dabden am Genster gu feben 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |
| Gestorben war ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          |
| Bettlicher Alvenfebn, fei bulbreid und Epigrammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7          |
| Graf-Cherbard im Bart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |
| Graf. Midard von der Rormandie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13         |
| Gran wird bie Alpe werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9          |
| Sudit du mir benn immer nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9          |
| Guten Morgen, Marie! Co frube iden ruftig und rege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9          |
| haft bu tas Edloß geseben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u          |
| Beilig ift bie Jugendzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          |
| hell ertlingen die Trommeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hj         |
| Dier ift bas Gelfenriff, brauf Tell aus ber Bate gesprungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18         |
| Bord! wie braufet ber Sturm und ber ichwellende Strom in ber Racht bin 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>)+)</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i.         |
| 3d batt' einen Rameraben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         |
| 3d bor' meinen Chap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13         |
| 3ch tenne fieben luftge Bruber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 'S         |
| 3d muß zu Gelb, mein Tochterlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19         |
| 3ch nabm den Stab, zu manbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11         |
| 36 Pfalgeraf Geb von Tubingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17         |
| 3d reit' ins finftre Land binein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30         |

|                                               |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Geite |
|-----------------------------------------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 3ch jang in vorgen Tagen                      |      |     |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 95    |
| 3ch faß bei jener Linde                       |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36    |
| 3ch fcblief am Blutbenbugel                   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 290   |
| 3ch tret' in beinen Garten                    |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38    |
| 3d weiß mir eine Grotte                       |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 473   |
| 3d will ja nicht zum Garten gebn              |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 251   |
| 3hr besonders bauert mich                     |      |     | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 105   |
| 3br babt gebort bie Runde                     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 479   |
| 3br Gaiten, tonet fanft und leife             | ٠    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50    |
| 3br Wolfen, Die ihr bunt ben himmel faumet    |      |     |   |   |   |   |   |   |   | - | ٠ | 511   |
| 3m iconiten Garten mallten                    |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 525   |
| Im Commer fuch' ein Liebchen bir              |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10    |
| Im ftillen Aloftergarten                      |      |     |   | 4 | 4 | , |   |   | , |   |   | 207   |
| Im Walte geb' ich wohlgemuth                  |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 111   |
| Im Balbe läuft ein witbes Pferb               |      |     |   |   |   |   |   |   | , |   |   | 461   |
| In ben abendlichen Garten                     |      | , , | , |   |   |   |   |   |   |   |   | 309   |
| In ben Thalen ber Brovence                    |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 320   |
| In ber Abtei von Canet Quen                   |      |     |   |   | ı |   |   |   |   |   |   | 495   |
| In ber beben Sall' faß Menig Gifrit           |      | , . |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 965   |
| In ber menbles ftillen Racht                  |      |     |   |   |   |   |   | , |   |   |   | 302   |
| In bes Maies bolben Tagen                     |      |     |   | , |   |   |   |   |   | * |   | 295   |
| In diefer Maienwonne                          |      |     |   |   |   |   | h |   |   |   |   | 266   |
| In biefer Beit, jo reich an ichonem Sterben . |      |     |   |   |   | 4 |   | Ŧ | , | * | * | 157   |
| In Liebesarmen ruht ihr trunfen               |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37    |
| In fdonen Commertagen, mann lan bie Lufte     | webr | 1   |   |   | , |   |   |   |   |   |   | 429   |
| Bit benn im Edwabenlande verschollen aller Co | ana  |     |   |   |   |   | , |   |   |   | ٠ | 128   |
| Ja, Schidjal, ich verstehe bich               |      | . , |   | - |   |   | * |   |   |   | ٠ | 149   |
| Jung Siegfried war ein ftolger Anab'          |      |     |   | - |   |   |   |   | * |   |   | 399   |
| Rallistbenes, ein Jüngling zu Athen           |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 376   |
| Rein befre Luft in Diefer Zeit                |      |     |   |   | , |   |   |   |   |   |   | 41    |
| Aleiner Daumling, fleiner Daumling            | -    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 311   |
| Romm ber, mein Rind, o bu mein fußes Leber    | ıt   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 149   |
| Rommt berbei, ihr luftgen Schweftern          |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 369   |
| Ronig Wilhelm batt' ein fdweren Traum         |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 365   |
| Lebe mobl, lebe mobl, mein Lieb               |      |     | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | 18    |
| Lebendig fein begraben                        |      |     |   |   |   |   |   |   | , |   | , | 63    |
| Lerden find wir, freie Lerden                 | ,    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 119   |
| Leuchtet iden bie Frühlingssenne              | ,    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10    |

|                                           |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Acrite |
|-------------------------------------------|-------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Lieber find wir. Unfer Bater              |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   | IX     |
| Lofen fich bie irbiden Banbe              |       |     | ,    | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65     |
| Man boret oft im fernen Walb              |       |     | _    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 474    |
| Morgenluft, fo rein und fubl              |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 61     |
| Mütter, bie ibr euch erauidt              |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 105    |
| Rach bem beben Edleft von Balbi           |       |     |      |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   | 323    |
| Rad bobem, murbgem nur baft bu gerui      | igen  | 4   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 158    |
| Richt ichamreth weichen fell ber Cangero  | rben  |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   | 175    |
| Nimmer modten ibn verwunden               |       | ٠   |      |   |   | , |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 304    |
| Noch abnt man taum ber Conne Lidt .       |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , |   | 50     |
| Roch einmal ipielt bie Orgel mir          |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 283    |
| Rech ift fein Gurft fo bechgefürstet      |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 197    |
| Roch fingt ben Bieberhallen               |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 238    |
| Rormannenbergog Bilbelm fprach einmal     |       |     |      |   |   |   |   |   | , | , |   |   |   |   | 119    |
| Run tie Conne foll vollenten              |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 71     |
| Run fell ich fagen und fingen             |       |     |      |   |   | 1 |   | , |   |   | 4 | , |   |   | 271    |
| Rur felten tomm' ich aus bem Binuner .    |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41     |
| D Birte, Die fo beiter                    |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 193    |
| D blaue Luft nach truben Tagen            |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6.2    |
| D brich nicht, Steg! bu gitterft febr     |       |     | ٠    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 53     |
| D legt mich nicht ins buntle Grab         |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50     |
| O fanfter, füßer Sauch                    |       |     |      |   | , |   |   |   |   |   |   | , | , |   | 49     |
| D Zannenbaum, bu ebles Reis               |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   | 199    |
| D Winter, ichlimmer Winter                |       |     |      |   | 1 |   | , |   | , |   |   |   |   |   | 45     |
| Db ich bie Frende nie empfunden           |       | 0   | 0    |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | (24)   |
| Dit einft batte fich mich mit buftigen Re | ien b | eid | ente | t |   |   |   |   |   |   | , | , |   |   | Ш      |
| Baris ift ber idenfte Ritter              |       |     |      |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   | 314    |
| Bfingften mar, bas Geft ber Greube        |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 258    |
| Recenfent, ber tapfre Ritter              |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 312    |
| Rechberger mar ein Junter ted             | 4     |     |      |   |   |   | ٠ |   |   |   | , |   | , | , | 356    |
| Reifen foll ich, Freunde, reifen          |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 716    |
| Caatengrun, Beildenbuft                   |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 51     |
| Sagt nicht mehr: "Guten Morgen! guten     | Tag   | 1   |      |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   | - | 149    |
| Edraffet fort am guten Werte              |       |     |      |   |   |   |   |   |   |   | , | , |   |   | 117    |
| Eden tebren bie Bianer in Die Ctabt .     |       |     |      |   | 4 |   | , |   |   |   |   |   |   |   | 503    |
| Edenfte, bu baft mir befehlen             |       |     |      |   | , | , | , |   |   |   |   |   |   |   | 179    |
| Schwarze Wolfen giebn binunter            |       |     | ,    |   | 1 |   | , |   |   |   |   |   |   |   | 304    |
| Sei und willtemmen, Dichterlind           |       |     |      | , |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   | 96     |

|                                                |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | Ceite |
|------------------------------------------------|-----|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|-------|
| Seit gegrüßt mit Grühlingewonne                |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   | ٠ | 20    |
| Seit ber hobe Gott ber Lieber                  |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    | , |   | 319   |
| Seltfam fpieleft bu oft mit Sterblichen, Ilmer | · C | lie   | tet |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 138   |
| Sie temmt in biefe ftillen Grunte              |     |       |     |   |   |   |   |   |   | ٠ |    |   | ٠ | 32    |
| Sie war ein Rind ver wenig Tagen               |     |       |     |   |   |   | , |   |   |   |    | ٠ |   | 21    |
| Singe, wem Gefang gegeben                      |     |       |     |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   |    |   |   | 54    |
| So bab' ich entlich bich gerettet              |     |       | d   |   | 4 |   |   |   |   | , |    |   | ٠ | 35    |
| Co bab' ich nun bie Ctabt verlagen             |     | ٠     |     |   |   |   | , |   | ٠ |   |    | ٠ |   | 82    |
| So foll ich nun bich meiben                    |     | ٠     |     |   |   |   |   |   | * | , |    |   |   | 79    |
| So mar ce bir beidecret                        |     | ٠     |     |   |   |   |   |   | , |   |    |   |   | 57    |
| Solde Tufte find mein Leben                    |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 2.1   |
| Sterbliche manteltet ibr in Blumen, Getter vo  | n E | vella | ě   |   |   |   |   |   |   |   |    | ٠ |   | 138   |
| Stille ftreif' id burd bie Gaffen              |     |       |     |   |   |   |   |   |   | , | 4  |   |   | 183   |
| Stiller Garten, eile nur                       |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   | ,  | , |   | 48    |
| Eußer, geloner Frühlingetag                    |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 50    |
| Tritt ein gu biefer Comelle                    |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 199   |
| Um Mitternadt auf rfatles weitem Deer .        |     |       |     |   |   |   | 4 |   | , |   |    |   |   | 150   |
| Und immer nur vom alten Recht                  |     |       |     |   |   | _ |   | , | 1 |   |    |   |   | 116   |
| Und wieder idwantt bie ernfte Wage             |     |       |     |   |   |   |   |   | , |   |    |   |   | 195   |
| Unftern, Diefem guten Jungen                   |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 319   |
| Alter Diefen Strom vor Jahren                  |     |       | el  |   |   |   |   |   |   |   | ļ. |   |   | 66    |
| Berfunten, webe, Daft und Riel                 |     |       |     |   | , |   |   |   |   | , |    |   |   | 458   |
| Bermebn, verhallen lieften fie                 |     |       |     |   |   |   |   |   |   | , | ,  |   |   | 146   |
| Bem iconen Rejengarten                         |     |       |     |   |   |   | 4 |   |   |   | ,  |   |   | 260   |
| Ben aller Berridaft, Die auf Erten maltet      |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 150   |
| 0)                                             |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 162   |
| Bon Coenhall ber junge Lort                    |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 124   |
| Ber feinem Beergefolge ritt                    |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   | , | 366   |
| Bermarte! fert und immer fert                  |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 97    |
| Wantrer, co giemet bir mobl, in ber Burg 9     |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   | ·  |   |   | 139   |
| Wann beine Wimper neibijd fallt                |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 1.11  |
| Wann bie Ratur will fnüpfen und erbauen        |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 17.1  |
| Wann im lepten Abentstrahl                     |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 61    |
| Wann mard ber erfte Brang gewunten .           |     |       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 103   |
| 21 2:                                          |     |       |     |   |   | - |   |   |   |   |    | , |   | 332   |
| date to the first terms of the first           |     |       | ٠   | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ | • |    |   | • | 107   |
| Was ist bas für ein durstig Jahr               |     |       |     |   | • |   | • |   |   | • |    | • | - | 90    |
| Bas je mir jrielt' um Sinnen und Gemuthe       |     |       |     |   | ٠ | • | • |   | , | ٠ |    | , |   | 165   |
| seas le mie leitte mie emitte mie Gemitte      |     |       |     |   | , |   |   |   |   |   |    |   |   | 1111  |

|                                             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21116             |
|---------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Bas tann bir aber fehlen                    |     |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | 114               |
| Bas tlinget und finget bie Straft' berauf   |     |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   | ٠ | 248               |
| Bas fell bed ties Trommeten fein            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 239               |
| Bas frabeft bu nach ber Angel               | -   |   |   | 4 |   | - |   |   |   |   |   | , |   | 459               |
| Bas stehft tu fo in stillem Edmerg          |     |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21                |
| Bas ftebt ber nerbiden Gediter Edaar        |     |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   | ٠ |   |   | 235               |
| Bas streift verbei im Dammerlidt            |     |   |   |   | ٠ | - |   |   |   |   | ٠ |   |   | 39                |
| Was weden aus bem Edlummer mich             |     |   | , |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   | 251               |
| Was zagft bu, Berg, in folden Tagen         |     |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   | 51                |
| Welch ein Schwirren, welch ein Glug         |     |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   | 68                |
| Wenig bab' ich noch emvfunden               |     |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | 64                |
| Wenn bu auf Diesem Leidensteine             |     |   |   |   |   | - |   |   |   |   | ٠ |   |   | 147               |
| Wenn bu ben leichten Reigen führeft         |     | ٠ |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   | 56                |
| Wenn bu von Laura mabres baft gefungen      |     | - |   |   |   |   | • |   | - |   |   |   |   | 154               |
| Wenn beut ein Geift berniederstiege         |     | , | , | , |   |   |   |   | , |   | , |   |   | 118               |
| Benn Strauden, Blumen mande Deutung eig     | en  |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   | ٠ |   | 166               |
| Wer entwantelt burd ten Garten              |     |   |   | , |   |   |   | • | , | , |   |   | ٠ | 225               |
| Wer redlich balt ju feinem Bolle            |     |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | , |   | 124               |
| Wie angenehme, marme Commernadt             |     |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 194               |
| Wie ber Castellan von Couco                 |     |   | ٠ |   |   | - | • |   |   | ٠ |   |   |   | 325               |
| Wie bort, gewiegt von Westen                |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2.3               |
| Bie lieblider Rlang                         | 4   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   | 47                |
| Bie ichreitet foniglich ber Leu             |     |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | 460               |
| Wie Sterbenben gu Muth, wer mag es fagen    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 161               |
| Bie, wenn man auch bie Glode nicht mehr gie | bet |   |   |   | - |   |   | - |   |   |   |   | ٠ | 169               |
| Wie willft bu bich mir offenbaren           |     |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   | ٠ |   | 59                |
| Wieber hab' ich bich gesehen                |     |   |   |   |   |   | • | * | , |   |   |   |   | 7.5               |
| Will ruben unter ben Baumen bier            |     |   |   |   |   |   | • |   | ٠ |   | ٠ | • |   | 20                |
| Wir baben beut nach altem Braud             |     | , | ٠ | 6 |   |   | * |   |   |   |   |   |   | 50                |
| Bir find nicht mehr am ersten Glas          |     |   |   |   |   |   | 4 |   | ٠ |   |   |   | ٠ | 912               |
| Wir maren neugeboren, himmlisch belle       |     |   |   |   | ٠ |   | v | ٠ | ٠ |   |   |   |   | 161               |
| Wird bas Lied nun immer tonen               |     |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   | 101               |
| Birf ab, mein Lieb, ben nieberlanbiden Edub | 1 . |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   | $\underline{528}$ |
| Wo je bei altem gutem Wein                  |     | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 111               |
| Wohl blübet jedem Jahre                     |     | , |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   | 51                |
| Bobl bent' ich fener felgen Jugenbiranme    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 163               |
| Wehl gebt ber Jugend Cebnen                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 63                |
| Wobl fist am Mecresstrande                  |     |   |   | 4 |   |   | • |   |   |   |   |   |   | 207               |

# 560

|                                                    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|----------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Wolten feh' ich abendwarts                         |    |   | _ |   |   |   |   |   |   |   | 62    |
| Bublt jener icauervolle Sturm aus Rorben           |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 173   |
| Beuch nicht ben bunteln Balb binab                 | •  |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   | 251   |
| Bu Achalm auf bem Felfen ba bauft manch fubner 21c | ır |   |   |   | * |   |   |   | ۰ | ٠ | 434   |
| Bu hirfau in ten Trummern                          |    |   |   |   | ٠ | 4 | 4 |   |   |   | 359   |
| Bu Limburg auf ber Beste                           |    |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 142   |
| Bu meinen Sugen fintt ein Blatt                    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 146   |
| Bu Speier im Caale ba bebt fich ein Rlingen        |    |   |   |   | , |   |   |   |   | 4 | 393   |
| Bu ftebn in frommer Eltern Pflege                  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 150   |
| Bu Weineberg, ber gepriefnen Ctabt                 |    | 4 |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | 350   |
| Bur Schmiebe gieng ein junger Belt                 |    |   | 4 | 4 | 4 |   | ٠ |   |   |   | 398   |
| 3mei Fraulein fabn vom Echloffe                    |    |   |   | 4 | 4 |   | 4 |   |   |   | 254   |
| 3wo Jungfraun fab ich auf bem Sugel breben         |    | - |   | , |   | , |   |   |   | , | 164   |

# Verzeichniß der Bilder.

Die größeren Bilder mit dem Monogramm &, sowie die Initialen und Schlußvignetten sind von A. Schrödter gezeichnet, mit Ausnahme der Schlußvignetten Seite 25 und 48 von G. Cloß und Seite 287, 293, 318 und 418 von
3. Schnorr.

|                          |            |     |                | Seite |  |
|--------------------------|------------|-----|----------------|-------|--|
| Schäfers Conntagslieb    | gezeichnet | von | Gabriel Mar.   | 26    |  |
| Frühlingsruhe            | 99         | 01  | Th. Shüh.      | 50    |  |
| Die theure Stelle        | "          | "   | G. Clos.       | 164   |  |
| Ecilbeis                 | 49         | **  | G. Clos.       | 187   |  |
| Konradin                 | 88         | "   | A. Schrödter   | 210   |  |
| Entsagung                | **         | "   | H. Mackart.    | 225   |  |
| Die Nonne                | ,,         | PP  | G. Mar.        | 227   |  |
| Die sterbenden Gelben    | 00         | **  | G. Mar.        | 233   |  |
| Der schwarze Ritter      | ,,         | **  | G. Mar.        | 258   |  |
| Des Goldschmieds Töchter | lein "     | "   | G. Mar.        | 275   |  |
| Der Wirthin Töchterlein  | "          | 11  | G. Mar.        | 278   |  |
| Die Mähderin             | **         | **  | Th. Shüh.      | 279   |  |
| Jungfrau Sieglinde       | 88         | **  | W. Camphansen. | 299   |  |
| Der castilische Nitter   | 00         | ef  | G. Clos.       | 303   |  |
| Rudello                  | **         | #1  | G. Mar.        | 320   |  |

|                          |            |     |            |             | Seite |   |
|--------------------------|------------|-----|------------|-------------|-------|---|
| Don Massias              | gezeichnet | nod | <b>G</b> . | Mar.        | 330   |   |
| Dante                    | ,,         | "   | <b>б</b> . | Mar.        | 332   | - |
| Liebestlagen             | 01         | 9.5 | w.         | Camphansen. | 335   |   |
| Sarald                   | "          | **  | Ф.         | Mar.        | 366   |   |
| Merlin der Wilde         | #          | ,,  | Ф.         | Clos.       | 372   |   |
| Die Vildfäule des Bachus | **         | er  | <b>6</b> . | Mar.        | 376   |   |
| Der Graf von Greiers     | "          | **  | <b>6</b> . | Mar.        | 391   |   |
| Siegfrieds Schwert       | **         | **  | w.         | Camphausen. | 399   |   |
| Roland Schildträger      | **         | "   | G.         | Mar.        | 407   |   |
| Das Glud von Ebenhall    | **         | **  | <b>G</b> . | Mar.        | 424   |   |
| Der Ueberfall im Wildbad | **         | 11  | б.         | Mar.        | 429   |   |
| Die Döffinger Schlacht   | 18         | "   | G.         | Mar.        | 438   |   |
| Des Sängers Fluch        | **         | **  | <b>6</b> . | Alar.       | 464   |   |
| Die verlorene Kirche     | **         | **  | <b>6</b> . | Clos.       | 474   |   |
| Das versuntene Kloster   | **         | "   | G.         | Cloß.       | 477   |   |
| Graf Richard Ohnefurcht  | "          | **  | <b>G</b> . | Mar.        | 493   |   |
|                          |            |     |            |             |       |   |

Die Aussubrung in Holzschnitt ist von der zplographischen Anstalt von Clos und Ruff in Stuttgart.





